

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

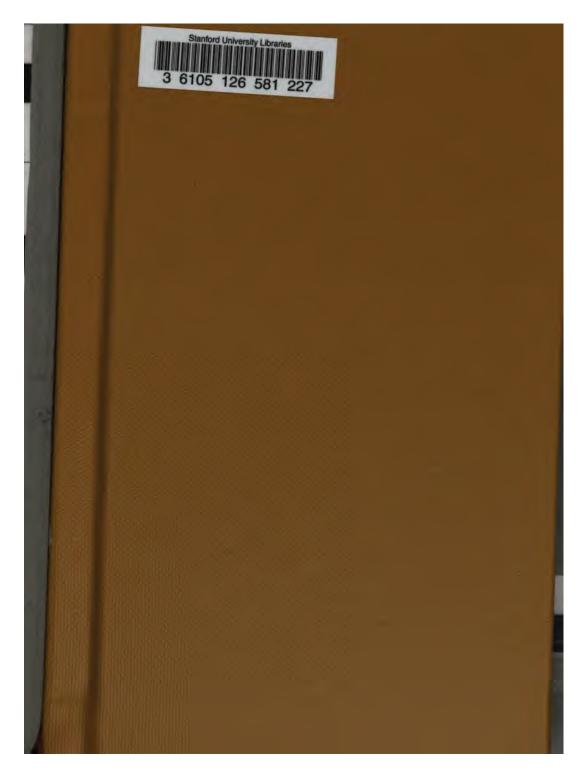

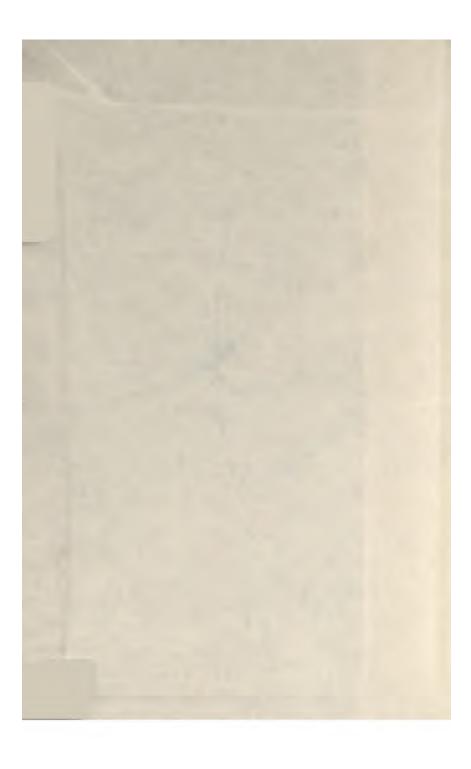



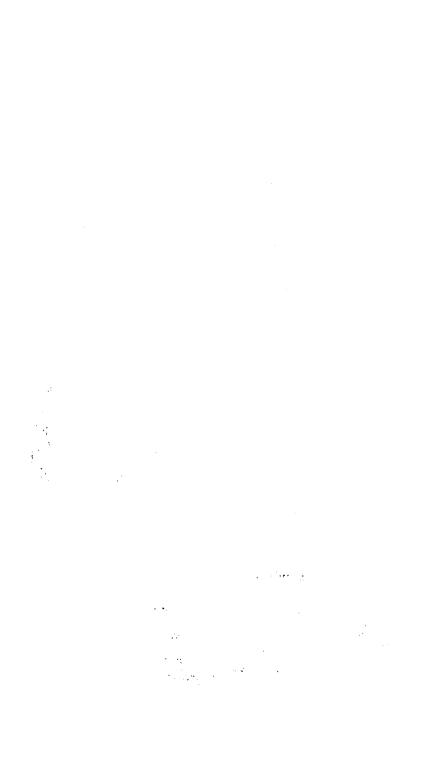



Lorschungsreisen

in der

deutschen Colonie Aamerun

Rni

Hugo Böller.

Sweiter, mit 3 Karten und 16 Illuftrationen ausgestatteter Band.





(ievi3: series)

III.

Forschungs-Reisen im Flußgebiet von Kamerun.

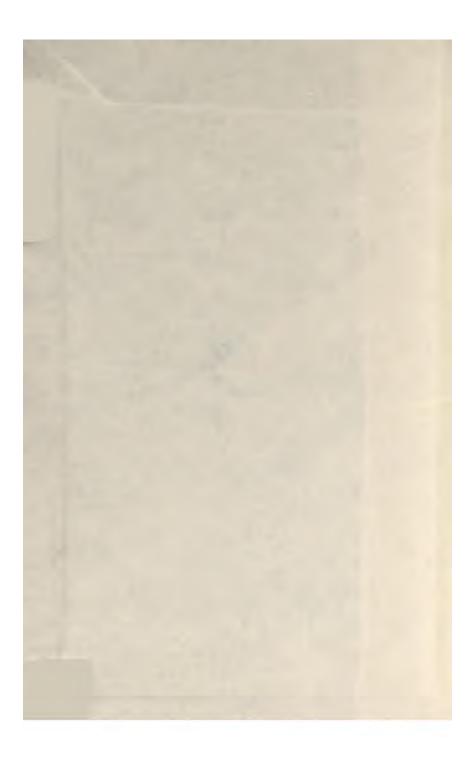



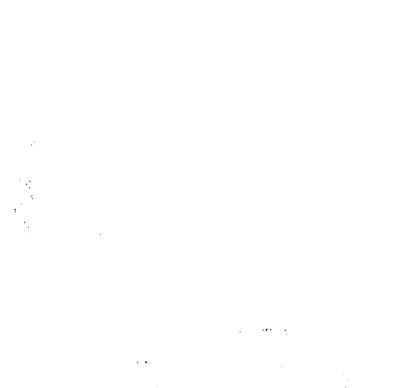

### Sr. Durchlaucht

# dem Reichskanzler Mürsten v. Bismarch

dem Begründer der deutschen Colonialpolitik

ehrerbietigst

gewidmet von dem

Verfaffer.

(ierdz. series)

III.

Forschungs-Reisen im Flußgebiet von Kamerun.

Don demfelben Verfasser find früher erschienen:

Rund um die Erde. 2 Bande.

Der Panama: Canal.

- Die Deutschen im brasilischen Urwald. 2 Bande. Mit Karten und vielen Illustrationen reich ausgestattet.
- Pampas und Unden. Sitten- und Culturschilderungen aus dem spanischredenden Südamerica mit besonderer Berücksichtigung des Deutschtums.
- Das Togoland und die Sklavenküste. (Die deutschen Besitzungen an der westafricanischen Küste. I.) Mit 2 Karten und 17 Illustrationen reich ausgestattet.
- Forschungsreisen im Kamerun-Gebirge nebst den Nachbar-Cändern Dahome, englische Goldküsten-Colonie, Niger-Mündungen, fernando Po u. s. w. (Die deutschen Besitzungen an der westafricanischen Küste. II.)

Mit 4 Karten und 16 Illustrationen reich ausgestattet.

deutschen Besitzungen an der westafricanischen Rüfte.

III.

## Forschungsreisen

in der

# deutschen Colonie Kamerun.

Zweiter Teil.

Das Hlufgebiet von Kamerun.

Seine Bewohner und seine Binterlander.

Leben und Sitten der Eingebornen, Alima und culturelle Bedeutung des Landes, deffen Handel und die deutschen Factoreien auf Grund eigner Anschauung und Studien geschildert

von

Sugo Zöller.

Berlin und Stuttgart Verlag von W. Spemann.

1885.

# JUK A. 2142

Alle Rechte vorbehalten.

### Sr. Durchlaucht

# dem Beichskanzler Mürsten v. Bismarch

dem Begründer der deutschen Colonialpolitik

ehrerbietigst

gewidmet von dem

Verfaffer.

.

## Inhalt.

|            |           |                                                          | Seite       |
|------------|-----------|----------------------------------------------------------|-------------|
| 1.         | Capitel.  | Das Mündungsdelta der Kamerun-Flüsse                     | 1           |
| 2.         | ,,        | Mit Dr. Nachtigal ins Mungo-Land                         | 11          |
| 3.         | v         | Africanische Jagd-Abenteuer                              | 23          |
| 4.         | ,,        | Das Dualla-Bolk                                          | 50          |
| <b>5</b> . |           | Schwarze Studien                                         | 65          |
| 6.         | ,,        | Europäer-Leben in Kamerun                                | 105         |
| 7.         | ,,        | Der Handel                                               | 122         |
| 8.         | ,,        | Wert und Zufunft ber beutschen Besitzungen in Westafrica | 135         |
| 9.         | ,,        | Das Klima unserer westafricanischen Colonicen            | 154         |
| 10.        | ,,        | Bur ältern Geschichte von Ramerun                        | <b>1</b> 63 |
| 11.        | ,,        | Die friegerischen Ereignisse im December 1884            | 172         |
| 12.        | ,,        | Ramerun unter deutscher Berwaltung                       | 207         |
| Aul        | hang: K   | leines Vocabular der hervorragendsten Sprachen und       |             |
|            | Dial      | efte                                                     | 225         |
| ©a:        | ch= und ! | Namen=Register                                           | 235         |

# Beigegebene Karten.

Das Flufgebiet von Kamerun. Der mittlere Lauf des Buri-Fluffes. Schauplat der Kämpfe am Kamerun-Fluß.

#### Verzeichnis der Illustrationen.

König Bell mit einer feiner Frauen. Rriegscanve ber Dualla. König Acqua mit zwei Frauen. Briffo Bell mit zwei Frauen. Hult auf bem Ramerun-Fluß. Berbedt einer Bult. Woermanniche Factorei bei Konig Acquas Stadt. am Ramerun=Fluß. Lebensmittel tragende Mädchen (Togoland). Junge Madchen aus bem Togolande. Des frühern (verftorbenen) König Acqua Tochter. Bwei Sohne und eine Tochter bes verftorbenen Ronigs Acqua. Ronig Dido (Jim Equalla) mit seinen Rindern. Gin Ramerun-Bandler mit Frauen und Rindern. Santa Isabel auf Fernando Po. Reubermähltes Chepaar aus Ramerun.

#### Capitel I.

#### Das Mündungsdelta der Kamerun-flüsse.

(Das Mündungsbelta von fünf großen Strömen. — Der Kamerun-Fluß. — Die Mangrove-Inseln und die zahllosen Creeks. — Die Dörfer der Dualla. — König Bells Dorf, König Acquas Dorf, Dido-Dorf und Hidory-Dorf. — Ein eintöniges Landschaftsbild. — Flora, Fauna und Fahreszeiten.)

Camerun bietet uns das feltsame Beispiel eines regelrechten Min= Dungsbeltas, bas nicht, wie beim Dil, von einem Strome allein, fondern von nicht weniger als fechs verschiedenen Fluffen und einigen fleinern Flugden gebildet worden ift. Denn gwijchen bem Jug bes Ramerun-Gebirges und bem 3. Grad nördlicher Breite, also auf jener Ruftenftrede, Die man bem Delta von Ramerun zuerkennen muß, laffen ber Dango, ber Ramerun-Flug, ber Lungafi, ber Ebea und ber vom Berfaffer Diefes Buches ent= bedte Moania ihre Fluten ins Meer ftromen, wobei die vom Suboftabhang bes Ramerun-Gebirges tommenben Bache fowie bie im füblichen Ramerun-Gebiet mundenden Flugden Lotte und Lofundje noch gar nicht mitgerechnet find. Diefes ausgedehnte Delta umfcbließt ein die Mündung bes Ramerun-Fluffes barftellendes feeartiges Wafferbeden, in bem die nach Ramerun tommenden größern Schiffe antern und bas burch eine breite, vom Cap Ramerun und Cap Suellaba eingeschloffene Deffnung mit dem Meere in Berbindung fteht. Schiffe von mittlerm Tiefgang tonnen auch über biefes feeartige Beden binaus im eigentlichen Ramerun-Fluß bis Dido-Stadt und Sidorn-Stadt gelangen. Uebrigens ift im Grunde genommen der ganze Ramerun-Fluß — von den Eingebornen "Madiba-ma-Dualla" oder "Baffer der Dualla" genannt — nichts weiter als die gemeinsame Mündung der beiden Flüffe Abo und Buri.

Die Baffermenge bes Ramerun-Rluffes burfte faum größer fein als diejenige bes Mingo, bes Ebea ober bes Moanja. Aber an Bedeutung überragt ber Ramerun-Fluß feine Bruderftrome fo febr, bag biefe neben ihm faum in Betracht tommen. Es rührt bies baber, daß erftens der Ramerun-Fluß fo recht eigentlich ben Safen- und Unlegeplat für bas gange große Ramerun-Bebiet barftellt und bag zweitens die brei am linken Ufer bes Ramerun-Fluffes gelegenen Ortschaften Ronig Bells Stadt (jest niedergebrannt), Ronig Acquas Stadt und Dido-Stadt als Mittelpunct des Ramerun-Sandels betrachtet werden müffen. Bis gu Diefen brei Ortichaften hat ber Flug, ber felbst bier noch immer zwischen 1200 und 1500 Meter breit ift, recht tiefes Fahrwaffer, aber auch zu beiben Seiten Sandbanfe und Untiefen, Die man gang genau fennen muß, wenn man nicht felbst mit einem Boot von geringem Tiefgang auf ben Grund geraten will. Der Ginfluß von Flut und Cbbe erftredt fich außerordentlich weit flugaufwärts, fo 3. B. am Buri-Fluß gemäß ben von mir bei ben Gingebornen eingezogenen Erfundigungen bis Bonafu und Uru. Bei Ronia Acquas Stadt beträgt ber Unterschied zwischen Flut und Cbbe gemäß ben auf Befehl bes Abmirals Knorr angestellten Deffungen für gewöhnlich 2,7 Meter und bei hoher Flut bis zu 3 Meter. Diefem ftarten Unterschied entsprechend ift bei Gbbe ber Abmarts ftrom bes Baffers fo ftart, bag man ihn auf vier Rnoten Fahrt in der Stunde ichatt und daß einige ichwarze Matrofen bes "Bismard", die grade mahrend bes ftartften Abmartsftromes über Bord fielen, trogbem fie vortrefflich schwammen, taum mit ber Dampfpinaffe eingeholt werben konnten. Man fucht bei Dampferund Bootfahrten ftets mit der Flut den Fluß hinauf und mit der Ebbe ben Fluß abwärts zu fahren, ba man andernfalls felbft mit Benutung bes Stillmaffers zu beiben Geiten bie boppelte und breifache Beit benötigen würde. Als Lotfen fungiren die beiden Schwarzen "Bottle Beer" und "John Mullaby", von benen ber erftere ein von der Firma Woermann geschenttes filbernes Schild mit ber Aufschrift "Deutscher Lotje" befitt.

Bis wie weit hinauf das Wasser noch brackisch ist, habe ich

nicht genauer feststellen können, möchte jedoch erwähnen, daß noch bei König Acquas Stadt jenes Leuchten des Wassers beobachtet wird, welches doch bloß von phosphorescirenden Meeres-Quallen u. s. w. herrühren kann. Die Färbung des Wassers ist nicht so intensiv wie beim Congo oder beim Niger; auch werden bloß gegen Ende der Regenzeit bei dem alsdann eintretenden Hochswasser entwurzelte Bäume (sowie auch ab und zu menschliche Leichen) flußabwärts getrieben, während man z. B. auf dem Congo zu jeder Kabreszeit schwimmende Inseln sehen kann.

Nördlich, füblich und öftlich von bem fecartigen Mündungsbeden bes Ramerun-Fluffes erftredt fich viele, viele Geemeilen weit ein merfwürdiges Mittelbing zwifden Meer und Land, bas, fo grundverschieden auch das Aussehen fein mag, bennoch am besten mit ben "Batts" unferer nordbeutschen Ruften verglichen werben fann. Es find bas Dutende und fast möchte ich fagen Sunderte mit dichtefter Mangrove-Begetation bestandene Infeln und Infelden, Die zur Flutzeit teilmeife vom Baffer bebedt werben und zur Ebbezeit ein unnabbares Bemifch von Schlamm und ben vielverschlungenen Luftwurzeln ber Mangrovebaume und Mangrovebuische barftellen. Die gauberhaft ichone Scenerie des Ramerun-Bebirges reicht bloß bis Bimbia, mo fie fofort wie mit Ginem Schlage aufhört. Ueberblicft man vom Gebirge aus bas wie eine Landfarte zu unfern Fugen ausgebreitete Mundungs= belta, fo fieht man, fo weit das Auge reicht, bloß eintonig flaches Land von graugruner Farbe, zwischen bem fich gleich bunderten von Gilberfaben eben fo viele Bafferabern hindurchichlangeln. Es braucht faum erwähnt zu werben, daß fast alle biefe Infeln und namentlich bie bem Meere zunächft gelegenen ganglich unbewohnt find beziehentlich bloß Bogeln, Krabben und Meeresbewohnern als Aufenthaltsort bienen.

Zwischen diesen Mangrove-Inseln führen zahlreiche, teils recht seichte, teils aber auch ziemlich tiese Wasseradern hindurch, auf denen man beispielsweise von Kamerun aus sowohl in nördlicher Richtung nach Bimbia als in südlicher Richtung nach Malimba gelangen kann. Zur Reise nach Malimba werden diese Creeks nur selten benutzt, während es bei Bootsfahrten von Kamerun nach Bimbia die Regel ist, daß man, anstatt den Seeweg zu wählen, entweder durch einen sogenannten "äußern" oder durch einen sogenannten "ünnern" Ereek fährt. Bis zur Ankunst der

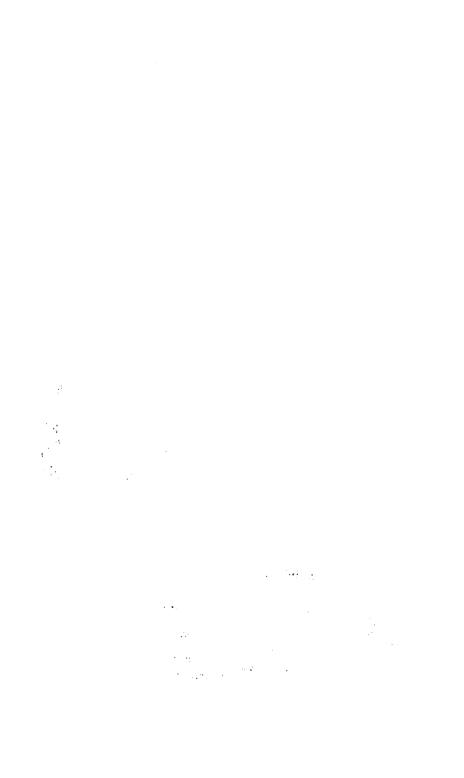



Forschungsreisen

in der

dentschen Colonie Aamerun

Boi

gugo Böller.

Sweiter, mit 3 Karten und 16 Illuftrationen ausgestatteter Band.



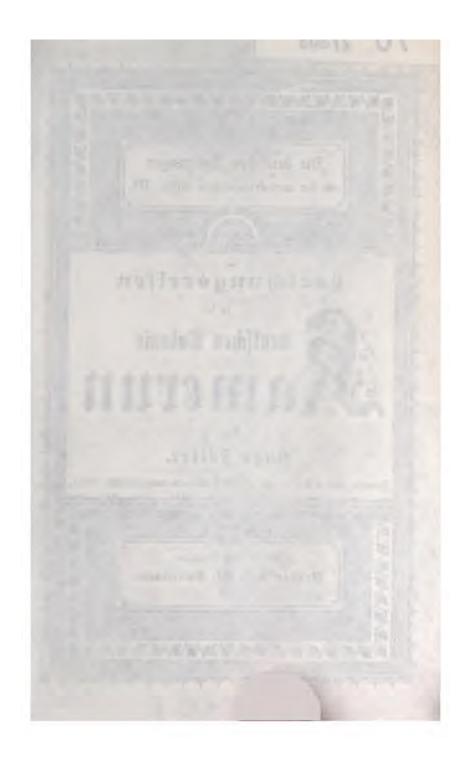

(i.e. 13. 1series)

III.

Forschungs-Reisen im Hußgebiet von Kamerun.

Geschäftsfreunde folgend, Hidory-Town genannt. Dieses Wort wird von den Eingebornen Segri oder Efri ausgesprochen. Das Wort Negren, welches schon auf einer Karte von 1699 steht, ift

mahricheinlich bie urfprüngliche Bezeichnung.

Das Landschaftsbild, wie es sich vom Ramerun-Fluffe, beifpielsweise von ber Woermannschen Factorei bei Ronig Acquas Dorf gefehen, barftellt, ift weber besonders ichon noch besonders mannigfaltig. Denn bie gelbbraunen Ufergehänge bes Fluffes, die braunen Dacher der Gingebornen-Sütten und das fie umwuchernde Buschwert bieten nicht febr viel Abmechslung bar. mahrscheinlich nicht fehr hohen Bergfetten am Dberlauf bes Abound bes Buri-Fluffes, Die ich felbst erft nach breitägiger Reife ins Innere vom Buri- und Budiman-Land aus gefeben babe. fonnen von Ramerun aus blog bei gang außergewöhnlicher Rlarheit ber Luft und auch bann nur undeutlich mahrgenommen werden. Gelbst bas gar nicht fo fehr weit entfernte Ramerun-Gebirge vermag die Scenerie des Flachlandes nicht wesentlich zu beein= fluffen. Blog ein einziges Mal mahrend meines gangen bortigen Aufenthaltes habe ich von König Acquas Dorf aus eines Abends furg por Sonnenuntergang ben großen Ramerun-Berg beutlich gefeben. Gewöhnlich bleibt bas gange Gebirge Wochen und Monate lang in Dunft und Rebel verftedt, und felbft beffen nächftgelegene Ausläufer, nämlich die Bimbia-Berge, pflegen fogar an flaren Tagen bloß morgens und abends fichtbar gu fein.

Bu längern Fußmärschen findet sich von den am Kamerun-Fluß gelegenen Factoreien aus nur wenig Gelegenheit. Denn abgesehen von der Dichtigkeit des Busches, durch den bloß die vielgewundenen schmalen Negerpfade hindurchführen, gelangt man jeden Augenblick an die User von Erceks oder von sumpfigen Stellen, die in solcher Nähe des Meeres sehr viel häusiger sind, als weiter landeinwärts. Daß man von König Acquas Dorf aus zu Lande zum Lungasi-Fluß gelangen könne, ist mir, ohne daß ich dadurch überzengt worden wäre, auss entschiedenste bestritten worden. So viel mag allerdings richtig sein, daß die Sache wegen der zu passirenden Sümpse mit großen Schwierigkeiten

perfnüpft fein murbe.

Der Pflanzenwuchs am Ramerun-Fluß erscheint dem aus Europa Kommenden üppig, ohne daß er jedoch nur im entsferntesten mit demjenigen des Kamerun-Gebirges oder anderer

Tropenlander verglichen werden fonnte. Sochwald fommt fo= guiagen nicht por und über die ausgedehnten Bufchcomplere pflegen blog vereinzelte ober in geringer Angahl gufammen-Eriobenbren, Mangobanme, Bapanas, Delpalmen, Stehende Rotospalmen u. f. w. emporguragen. Um Boben muchern vielfach Farne und auch ein gang feines Gras, aus bem vielleicht einmal bei höherer Entwidlung bes Landes Rafen-Teppiche bergeftellt werben fonnten. Den kletterartigen Samen und die feinen Stacheln einiger Sträucher vermag man, wenn man einige Reit durch foldes Didicht spazirt, faum mehr aus ben Rleidern berausgubringen. Der Ackerbau, bem wegen ber Dichtigkeit ber Bevölferung ein gar nicht geringer Teil bes Bobens unterthan ift, ber aber bei ber ohnehin nicht fruchtbaren Beschaffenheit ber ziemlich ausgesaugten Aderfrume feinen fo großen Ertrag bringt wie anderwärts, liefert hauptfächlich Bananen, Dams, Manbiocca, Coco, Bataten, Landespfeffer und Rurbiffe. Apfelfinen und Citronen find giemlich felten. Much beschränft fich ber Biebftand auf Biegen, Buhner, Schweine, Sunde und nicht febr gablreiche Berben einer fleinen, wenig ober gar feine Milch gebenden Rindvieh-Raffe. Ueberall findet man eine und diefelbe Raffe einheimi= icher africanischer Sunde, die in vielen Gegenden, wie g. B. im Bebirge, als Lederbiffen gur Nahrung bienen. Dieje Sunde find am größten Theile bes Rorpers gelbbraun behaart, aber auch zuweilen am Bauch und untern Teil bes Salfes weiß. Bon mittlerer Sundegröße, ftruppigem Saar, langen Dhren und icheuem Befen, haben fie etwas ichafalartiges, bas fich, wenn fie in ben Befits von Europäern übergeben und beffer gepflegt merben, teilweise verliert, ohne daß jedoch ein gewiffer plebejischer Bug im Meugern und im Charafter jemals gang ausgemerzt werden konnte.

Von Mostiten und anderm Ungeziefer hat man in den Factoreien von Kamerun lange nicht so viel zu leiden, wie das eigentlich in Anbetracht der vielen nahegelegenen Sumpfgegenden erwartet werden könnte. Eines Abends wurden wir, als wir grade zu Tische saßen, von Tausenden von Eintags-Fliegen übersfallen, die das Essen beinahe zur Unmöglichkeit machten. Sehr häusig sind auch die 1 bis 1½ Centimeter langen grünen "Gottessanbeterinnen". Dann sah ich etwa 4 Centimeter lange Heusschrechen, die man selbst bei genauerer Betrachtung für einen verstrockneten Baumzweig hätte halten können. Ein schlagenderes

Don demfelben Berfaffer find früher erfchienen:

Rund um die Erde. 2 Bande.

Der Panama-Canal.

- Die Deutschen im brasilischen Urwald. 2 Bande. Mit Karten und vielen Illustrationen reich ausgestattet.
- Pampas und Unden. Sitten- und Culturschilderungen aus dem spanischredenden Südamerica mit besonderer Berücksichtigung des Deutschtums.
- Das Togoland und die Sklavenküste. (Die deutschen Besitzungen an der westafricanischen Küste. I.) Mit 2 Karten und 17 Illustrationen reich ausgestattet.
- forschungsreisen im Kamerun-Gebirge nebst den Nachbar-Ländern Dahome, englische Goldküsten-Colonie, Niger-Mündungen, fernando Po u. s. w. (Die deutschen Besitzungen an der westafricanischen Küste. II.)

Mit 4 Karten und 16 Illustrationen reich ausgestattet.

deutschen Besitzungen an der westafricanischen Rufte.

#### III.

## Forschungsreisen

in der

# deutschen Colonie Kamerun.

Zweifer Teil.

#### Das Hlußgebiet von Kamerun.

Seine Bewohner und seine Binterländer.

Leben und Sitten der Eingebornen, Alima und culturelle Bedeutung des Landes, deffen Handel und die deutschen Factoreien auf Grund eigner Anschauung und Studien geschildert

von

Sugo Böller.

Berlin und Stuttgart Verlag von W. Spemann. 1885.

# JUK. A. 2142

Alle Rechte vorbehalten.

### Sr. Durchlaucht

# dem Beichskanzler Mürsten v. Bismarch

dem Begründer der deutschen Colonialpolitik

ehrerbietigst

gewidmet von dem

Verfaffer.

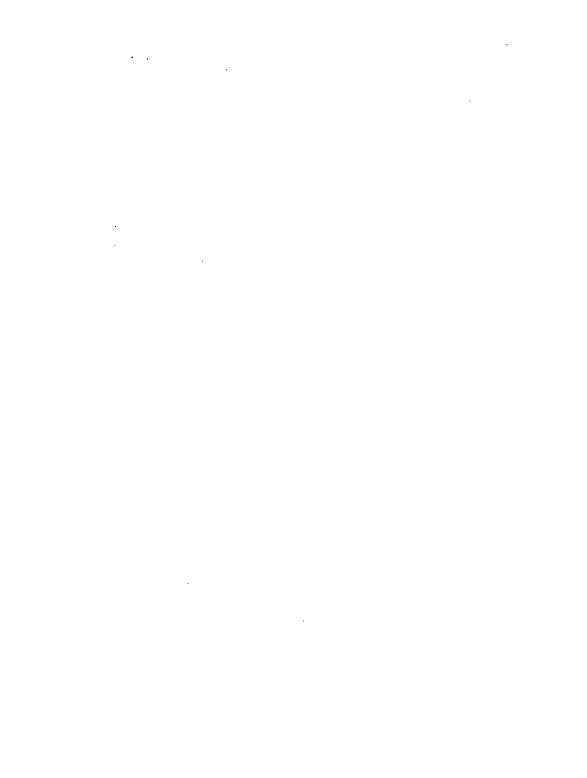

## Inhalt.

|            |          | Sei                                                         | ite |
|------------|----------|-------------------------------------------------------------|-----|
| 1.         | Capitel. | Das Mündungsdelta der Kamerun-Flüsse                        | 1   |
| 2.         | ,,       | Mit Dr. Nachtigal ins Mungo-Land                            | 1   |
| 3.         | u        | Africanische Jagd-Abenteuer                                 | 23  |
| 4.         | ,,       | Das Dualla-Volk                                             | 50  |
| <b>5</b> . |          | Schwarze Studien 6                                          | 35  |
| 6.         | ,,       | Europäer=Leben in Kamerun 10                                | )5  |
| 7.         | ,,       | Der Handel                                                  | 22  |
| 8.         | . ,,     | Wert und Bufunft ber beutschen Besitzungen in Westafrica 18 | 35  |
| 9.         | ,,       | Das Klima unserer westafricanischen Colonieen 15            | 54  |
| 10.        | ,,       | Bur ältern Geschichte von Kamerun 16                        | 33  |
| 11.        | ,,       | Die friegerischen Ereigniffe im December 1884 17            | 12  |
| 12.        | ,,       | Kamerun unter beutscher Berwaltung 20                       | 7   |
| Auh        | ang: K   | leines Vocabular der hervorragendsten Sprachen und          |     |
| ĺ          | Dial     | efte                                                        | 25  |
| Sad        | h= und ! | Namen-Register                                              | 35  |

# Beigegebene Karten.

Das Flußgebiet von Kamerun. Der mittlere Lauf des Buri-Flusses. Schauplat der Kämpfe am Kamerun-Fluß.

## Verzeichnis der Illustrationen.

Rönig Bell mit einer feiner Frauen. Rriegscanoe ber Dualla. Rönig Acqua mit zwei Frauen. Briffo Bell mit zwei Frauen. Bult auf dem Ramerun-Fluß. Berbect einer Sulf. Boermanniche Factorei bei Konig Acquas Stadt. am Ramerun=Fluß. Lebensmittel tragende Madden (Togoland). Junge Mädchen aus bem Togolande. Des frühern (verstorbenen) König Acqua Tochter. Zwei Sohne und eine Tochter bes verftorbenen Konigs Acqua. Rönig Dido (Jim Equalla) mit feinen Rindern. Gin Ramerun-Bändler mit Frauen und Rindern. Santa Fabel auf Fernando Po. Reubermähltes Chepaar aus Ramerun.

#### Capitel I.

## Das Mündungsdelta der Kamerun-flüsse.

(Das Mündungsbelta von fünf großen Strömen. — Der Kamerun-Fluß. — Die Mangrove-Inseln und die zahllosen Creeks. — Die Dörfer der Dualla. — König Bells Dorf, König Acquas Dorf, Dido-Dorf und Hidory-Dorf. — Ein eintöniges Landschaftsbild. — Flora, Fauna und Jahreszeiten.)

amerun bietet uns bas feltsame Beispiel eines regelrechten Münbungsbeltas, bas nicht, wie beim Ril, von einem Strome allein, fondern von nicht weniger als fechs verschiedenen Fluffen und einigen fleinern Flügchen gebildet worden ift. Denn amischen dem Fuß des Ramerun-Gebirges und dem 3. Grad nördlicher Breite, alfo auf jener Ruftenftrede, Die man bem Delta von Ramerun zuerkennen muß, laffen ber Mungo, ber Ramerun-Fluß, ber Lungafi, ber Ebea und ber vom Berfaffer biefes Buches ent= bedte Moanja ihre Fluten ins Meer ftromen, wobei die vom Sudoftabhang bes Ramerun-Gebirges tommenden Bache fowie Die im füdlichen Ramerun-Gebiet mundenden Flugden Lotte und Lofundje noch gar nicht mitgerechnet find. Diefes ausgedehnte Delta um-Schließt ein die Mündung des Ramerun-Fluffes darftellendes feeartiges Wafferbeden, in bem die nach Ramerun fommenden größern Schiffe antern und bas durch eine breite, vom Cap Ramerun und Cap Suellaba eingeschloffene Deffnung mit bem Schiffe von mittlerm Tiefgang Meere in Berbindung fteht. tonnen auch über diefes feeartige Beden hinaus im eigentlichen Ramerun-Flug bis Dido-Stadt und Sicorn-Stadt gelangen. Uebrilichen Fuß sett, weil sie andernfalls, wenn Mißtrauen wegen ihrer Handels-Interessen und religiöser Aberglaube in ihnen aufsteigen, nicht bloß einen Angriff wagen, sondern auch allerlei Schwierigkeiten in den Weg legen könnten. Zweitens bedarf der Reisende mit äußerster Nowendigkeit der ab und zu zu wechselnden Führer, weil die bei Reisedilettanten vorherrschende Ansicht, als ob man mit dem Compaß in der Hand durch das vielverschlungene Dickicht des Urwaldes seinen Weg sinden könne, schon am ersten oder zweiten Tage Schiffbruch leiden würde. Und drittens ist man betreffs der Lebensnittel beinahe einzig und allein auf den

guten Willen ber Gingebornen angewiesen.

Lebensmittel, die man felbit mitnehmen wollte, murben feinesfalls länger als bei allergrößter Borficht für etwa einen Monat ausreichen. Die Rru-Leute werben an ber Rufte gewöhnlich mit Reis gefüttert und erhalten bavon pro Tag und Mann ein Bfund (etwa zwei Wafferglafer voll). Run fann aber ein Rru-Mann auf langere Streden feinesfalls mehr als 30 Rilogramm Gewicht tragen, und in Unbetracht bes vielen Zeuges und ber fonftigen Waren, die man mit fich nehmen muß, würde man boch allerbochftens die Salfte ber Trager mit Lebensmitteln belaften fonnen. Die Berforgung mit Lebensmitteln ift thatfachlich eine fehr beitle Frage. In manchen Binnenlands Drtichaften ift es mir nicht einmal möglich gemesen, für meine wenigen Leute, beren Bahl fich boch niemals auf mehr als bochftens 25 belief, Lebensmittel zu ersteben. Wie aber erft, wenn man mit einer größern Truppe vorzudringen versuchte. Und einer fehr viel gahlreichern Truppe wird berjenige, ber von Ramerun aus nach Abamaua ober gum Congo pordringen will, jedenfalls bedürfen, und gwar nicht bloß um einen etwanigen Wiberftand ber auf ihr Sandelsmonopol eiferfüchtigen Ruftenftamme zu brechen, fondern auch um jene gablreichen und friegerischen Bolferftamme paffiren gu fonnen, Die weiter landeinwärts wohnen.

In Bezug auf diese Bölferstämme besteht zwischen dem nördlichen und dem südlichen Kamerun-Gebiet ein sehr-großer Unterschied. Denn während sich im nördlichen Kamerun-Gebiet die Sippen der handeltreibenden und um ihr Handelsmonopol besorgten Schwarzen so weit ins Innere hinein erstrecken, als man von diesem Innern überhaupt Kenntnis hat, gelangt man im südlichen Kamerun-Gebiet je nach dem Ausgangspunct der Reise ichon nach 5- bis 12tägigem Marsch zu dem großen, von europäischer Cultur noch wenig beleckten und angeblich dem Menschenfraß huldigenden Bolke der Fan. Dr. Lenz hat es erfolgreich versucht, sich mit den Fan auf freundschaftlichen Fuß zu sehen, aber bis zu welchem Grade

bas möglich ift, vermag ich nicht anzugeben.

Ber an eine Reife ins Innere bentt, follte querft mit Gulfe ber an ber Rufte mohnenden Raufleute Die Befanntichaft ber ein= flugreichsten Könige und Sauptlinge machen und fich, wenn nicht Die Begleitung, fo boch wenigstens die Gulfe eines ber machtigern Ronige und außerdem die Dienste eines ober mehrerer englisch fprechenden Dolmeticher zu fichern fuchen. Wenn auch die Dacht ber Ruften-Ronige und Ruften-Bauptlinge nicht febr weit ins Innere hineinreicht, fo bienen fie boch als eine Urt von lebenbiger Empfehlungsfarte und verfteben es am beften, Die Ginge= bornen barüber, bag man feinen Sanbel treiben wolle, gu beruhigen. Als Ausgangspunct für eine Expedition nach Abamaua wurde ich Batundu und als Ausgangspunct für eine folche gum Congo Groß-Batanga empfehlen. Bon mabrlich nicht zu unterichabender Bedeutung find die Dienfte ber an ber Rufte lebenden Raufleute. Denn wenn auch diefelben über bas Innere noch viel weniger als die eingebornen Sauptlinge Bescheid miffen, fo find es boch fast lauter weltkluge, im praktischen Leben geschulte und burch langjährigen Umgang mit ben Schwarzen in beren Ginnegart eingeweihte Leute. Wie häufig habe ich biefe Raufleute ironisch über jene Africa- und Forschungsbilettanten lächeln feben, Die gu Beiten herangetängelt tommen, als ob fie allein ichon burch die Thatfache einer Reife nach Ufrica große und berühmte Manner geworben maren - um, wenn bas erfte Fieber fie trifft, binnen weniger Tage, Wochen ober Monate ichmachvoll zurückzufehren. Die Factoreien an der Rufte find die von der Natur gegebene Operationsbafis, von welcher ber Forschungsreifende ausgehen, auf welche er fich ftüten muß.

Für Oftafrica, von wo die meisten Reisenden ins Innere von Africa ausgegangen sind, hat sich seit vielen Jahrzehnten eine nicht zu unterschäßende Routine herangebildet, die grade im mittlern Westafrica noch beinahe vollständig sehlt. Während für Ostafrica die Art und Weise, wie der Reisende Träger anwerben und sich auszüsten muß, als etwas sozusagen Feststehendes gegeben ist, müßte für Ramerun der Coder des Reisens ins Innere erst geschaffen

werden. Mit welchen Mitteln alles bisher Erreichte erzielt morben ift, wird ber geneigte Lefer aus meinen Schilberungen gur Benige erfehen haben. Aber bei bem bisher Erreichten, welches ja boch noch febr wenig ift, tonnen wir nicht fteben bleiben. Und wer weiter vordringen will, als Gafer, Burton, Buchholt. Reichenow, Grenfell, Comber, Rogoginsti, Tomczet, Conful Schulbe, Nachtigal, Buchner, Bolber, Schmidt ober meine Wenigkeit dies gethan haben, für den dürften die bisher benutten Reisemittel nicht ausreichend fein. Ich beispielsmeife bin faft ausfclieglich mit Rru-Lenten, Die ich beim Lichten bes Walbes von Eingebornen unterftugen ließ, und mit einem folden Borrat von Lebensmitteln porgedrungen, daß ich in diefer Sinficht die Dienste der Eingebornen nicht grade unumgänglich in Anspruch zu nehmen brauchte. Aber es liegt auf ber Sand, bag man mit folder Musruftung bochftens einige Bochen lang gradesmegs ins Innere pordringen fann und jedesmal nach je einem Monat wieder die Rüfte berühren muß.

Eine sehr wichtige Sache ist die richtige Ausstattung mit den als Tauschobjecte zu verwendenden Waren, unter denen Manufacturwaren, Tabak und einiger Schmuck wohl stets die hervorragenoste Rolle spielen werden, während Rum und Pulver in Anbetracht ihres Gewichtes zu wenig Kaufkraft haben. Mit allen Dingen, die zu seinem eigenen Gebrauche und Comfort gehören, namentlich mit Zelt, Feldbett, Kleidern und wissenschaftlichen Instrumenten, wird der Reisende sich schon in Europa ausrüften müssen, während er über die richtige Auswahl der Manufacturwaren u. s. w. bloß an Ort und Stelle ausreichende, die Geschmacksrichtung der betreffenden Negerstämme berücksichtigende Auskunft erhalten kann. Als Waffen dürsten Winchester-Repetirgewehre sowie außerdem etwa noch eine Jagdbüchse und ein Elefantengewehr mit Expansionsgeschoffen allen andern vorzuziehen sein.

Dis zur Besitzergreifung des Kamerun-Gebiets durch die Deutschen haben sich mit wenigen Ausnahmen bloß Engländer und namentlich englische Missionare um dessen Erforschung verbient gemacht. Sie haben, wenn auch bloß mit dem Compaß, den Lauf der meisten in das Aestuarium von Kamerun mündenden Flüsse und Creeks (Mungo, Abo, Buri, Lungasi, Donga, Edea) bis zu deren Stromschnellen sestgestellt, während es allerdings dem Berfasser vorbehalten blieb, als der erste Beiße die Kataratte

bes Moanja- ober Batangastromes zu erreichen. Bloß am Mungo waren Comber, Rogozinski und Tomczek schon zur Zeit der beutschen Besthergreifung in nordwestlicher Richtung eine Strecke weit über die Stromschnellen hinaus vorgedrungen. Seit nun die Deutschen begonnen haben, Schutverträge abzuschließen, ist auch dem Binnenlande von Kamerun mehr Ausmerksamkeit zugewandt worden, und Dr. Nachtigal, Dr. Buchner, Herr E. Schmidt, Herr Wölber, Herr Consul Schulze, Herr Stein, die Commandanten der verschiedenen Kriegsschiffe und der Versasser haben bereits manche Lücke der vorhandenen Karten ausgefüllt und manchen Fehler verbessert.

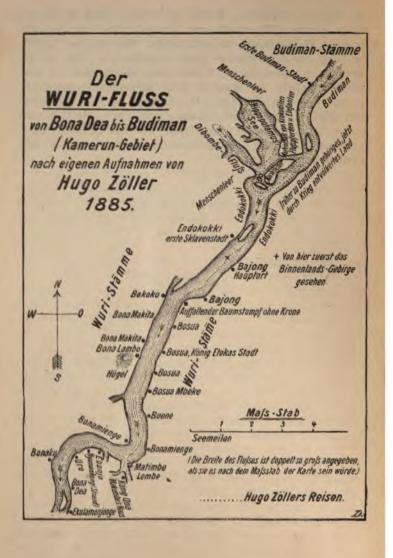

### Capitel III.

## Ufricanische Jagd-Ubentener.

(Reiseziel und Ausrüstung. — Der Wuri-Fluß. — König Dua Makembe. — Menschen= und Krokodischädel. — Die Bogelwelt. — Menschenkeres, im Kriege verwüstetes Land. — Unter den feindlichen Bewohnern des Budiman-Landes. — Ende unseres Bordringens. — Eine Nacht unter Flußpferden, Krokodilen und Elefanten. — Ju 13 Mann in einem Boot geschlasen. — "Auf Wache" in Africa. — Nächtlicher Alarm: "Drei feindliche Cances." — Klar zum Gescht. — Ein verliebtes Kendez-vous vorsändsstulicher Tiere. — Unser Boot in Gesahr, zertrümmert zu werden. — Die Stimmen des Urwaldes. — Das Trompeten der Elefanten. — Die jagdbaren Tiere unserer westafricanischen Colonieen. — Der schwarze Jäger Small Bonny Dido. — Der hippopotamus-See. — Ganze Gessellschaften von Flußperden. — Eine Fahrt auf dem Dibombe-Fluß. — König Etoka von Bossa.

ie nachstehend geschilderte hochinteressante Fahrt auf dem obern Buri-Fluß habe ich in Gemeinschaft mit Herrn Lieutenant v. Etzel unternommen. Unsere ursprüngliche Absicht war es, trot des Ausbruchs kriegerischer Unruhen so weit wie nur irgend mögelich in dem bloß wenige Male von weißen Männern besuchten Budiman-Lande vorzudringen. Da jedoch die uns begleitenden Neger schon am dritten Tage durch die Feindseligkeit der mit Steinschlößgewehren bewaffneten und die User besetzt haltenden Eingebornen dermaßen eingeschüchtert wurden, daß sie weder mit Ausdauer zu rudern vermochten noch auch sich im Notsalle hätten verteidigen können, so mußten wir darauf verzichten, die Strom-

schnellen des Buri zu erreichen, und haben dann die vom Urlaub meiner Begleiter noch übrig bleibende Zeit der Jagd auf Flußpferde gewidmet, zu der wir allerdings in Ermangelung von Explosions- oder der neuerdings vorgezogenen Expansionsgeschosse bloß in ungenügender Weise vorbereitet waren. Als Fahrzeug diente uns eine sehr große Gigg, welche ich mit acht zu 5-M Tagelohn pro Kopf in Dienst genommenen Missions-Regern, mit einem Führer und einem Dolmetscher bemannt hatte und die außerdem noch für 5 bis 6 Tage Lebensmittel trug. Meine sämtlichen Schwarzen waren mit Bercussions= und Steinschloßgewehren bewassen, wäherend Lieutenant v. Exel Mauser-Büchse, Lieutenant z. S. v. Maslapert und meine Wenigkeit dagegen Winchester-Repetir-Gewehrer (leider sehr kleines und für Flußpferde nicht ausreichendes Kaliber) führten.

Der Pflanzenwuchs am Unterlauf der westafricanischen Flüsse gleicht sich in solch überraschender Weise, daß, wer einen von diesen Basserläusen gesehen hat, auch bei einem weit entsernten zweiten Fluß die Auseinandersolge der verschiedenen Pflanzenarten ohne Schwierigkeit im voraus bestimmen kann. Sanz unten an den vielsach verschlungenen Creeks des Mündungsbeltas behaupten undurchdringlicher Mangrovebusch und ebenso undurchdringlicher Mangrovebusch und ebenso undurchdringlicher Mangrovebusch und ebenso undurchdringlicher auswärts auf etwas trocknerm Boden sinden wir, obwohl noch untermischt mit Mangrove, mehrere Pandanus-Arten. Dann solgen Bandanus und Schilf, und schließlich, wo das seste Land beginnt, Delpalmen oder auch Cocospalmen.

Ich übergehe die Schilderung der Flußfahrt bis zu jenem Buncte, wo Abo und Wuri ihre Gewäffer vereinigen. Der Abo, obwohl häusiger befahren und viel besser befannt als der Wuri, tritt doch so sehr hinter den lettern zurück, daß dieser mit Fug und Recht als der Hauptstrom angesehen werden darf, zu dem sich der Abo ähnlich verhält wie die Mosel zum Rhein. Die Scenerie des Abo-Landes ist hübsch, aber nichts weniger als groß-artig: Mit lichtem Wald bestandene niedrige mamellensörmige Hügel, in den slachen Thälern sehr viel Palmen und am Horizont Waldprossie. Baobads oder Affenbrotstruchtbäume, die am nahesgelegenen Wuri so sehr häusig sind, scheinen im Abo-Lande nicht vorzutommen.

Das Landschaftsbild am Zusammenfluß bes Abo und Buri

und namentlich auch eine kleine Strecke weiter den Wuri-Fluß aufwärts ift, da rings herum hübsch bewaldete Hügel liegen, eines der reizendsten, die ich mich in Westafrica gesehen zu haben entstinne. Die User sind teils mit lichtem Hochwald bestanden, teils in solch ausgiediger Weise zum Andau von Cassad, Mais, Kürbissen, Plantanen, Delpalmen u. s. w. ausgenutzt, wie dies bei dem nichts weniger als fruchtbaren und auch durch allzu ausgiedige Benutzung ausgelaugten Boden am Unterlauf des Flusses gar nicht vorkommt. Die Begetation am mittlern und obern Mungo, Abo, Wuri u. s. w. ist sowohl von derzenigen im untern Flußgediet als auch im einzelnen je nach den Landschaften sehr verschieden. So bilden z. B. am Mungo und am Abo Eriodendren oder Wollbäume (Silkcottontrees), am Buri dagegen die sonst in dieser Gegend nicht vorkommenden Baobabs oder Affenbrotfruchtbäume die Riesen des Waldes.

Während die Bewohner des Togo-Landes ihre Lagunen und Flüffe durch Fischzäune absperren, bedienen sich die Anwohner des Wuri, des Abo, des Mungo u. s. w. eines andern Mittels, um den Fischreichtum dieser Sewässer nugbar zu machen. In geringer Entsernung von einander sieht man am Ufer, und zwar halb im Wasser stehend kleine aus Bambusstäben gesertigte Häuschen oder Käsige, in denen ein Köder angebracht ist. Fällt das Wasser beim Eintreten der Ebbe oder zerrt ein besonders großer Fisch am Köder, so schließt eine Klappe den Käsig und die Insassen sind gesangen. Uedrigens soll, wie ich von den Eingebornen in Erschrung brachte, der Auswärtsstrom zur Zeit der Flut nicht viel weiter als dis Bonaku und Uru wahrnehmbar sein. Unter den Fischen, die mir gezeigt wurden, schien mir der häusig vorkomsmende elektrische Wels, bei dessen Berührung man einen seichten Schlag empfindet, der interessantes

Das Gebiet des Buri-Stammes, das mit feiner letten Ortschaft Bonajero an die Stlavenstädte der Dualla angrenzt, untersteht verschiedenen Königen, von denen nächst dem später zu erwähnenden König Etoka von Bosna der über Matimbe Lembe, Bonamienge, Sikabundju und Bonaku herrschende König Qua-Makembe der mächtigste ist. Als wir bei Andruch der abendlichen Dämmerung am Strande von Matimbe Lembe an Land stiegen, rieten uns die Eingebornen, obwohl sie uns gern bei sich behalten bätten, dennoch, den weitern Weg zu Qua Makembes an einem

Seitenarm bes Fluffes gelegener Bobnung nicht zu ichenen, weil ber Ronig fonft beleidigt fein murbe. Die rafende Stromung bes Seitenarmes, in ben mir jett einlenften, ließ unfer Boot, ohne daß gerudert zu werden brauchte, mit unheimlicher Beschwindigfeit Dabinichiegen. Glüdlicherweise bauerte Die Gache nicht lange, und nachdem wir auf bas flebentliche Bitten unferer furchtiamen Ruberer einen zweiten Geitenarm, ber angeblich von Flufpferben wimmeln follte, unbeachtet gelaffen batten, empfing uns mit vielem Sandeichütteln ber mild aussehende aber fehr freundliche Berricher bes Landes. Bahrend die liebe Dorfjugend unfere Gemehre, Die Ruber und einen Teil bes Gepads tragen burfte, ging es einen 10-15 Meter hoben Abhang binan gur foniglichen Bohnung, in ber uns ein auffallend geräumiges und wohnliches Gemach angewiesen murbe. Der Ronig bestand anfänglich barauf, eine Biege gu fcblachten - es gilt bas, ba ber Bert einer Biege fich auf 40-50-6 ftellt, als etwas außerordentliches -, begnügte fich aber auf unfer Bureden mit bem Gefchent einiger Sühner, Gier, Blantanen u. f. w. Rachdem durch einige mit Balmol gefpeifte Dochte die Sutte erhellt worden war, begann der König mit liebäugelndem Blid unfere Borrate zu muftern und mit freundlichem Grinfen von bem ihm vorgefetten Genever, Rummel, Bier, Thee und Rotwein zu toften. Gein bemnächstiger Ratenjammer wird, ba er fich auch noch ben bisber unbefannten Benug einer halb gerauchten und halb verfpeisten Cigarre gestattete, von ber allergründlichsten Art gemesen fein. In Wuri wird Tabaf gwar giem= lich viel geschnupft, aber gar nicht geraucht. Gin am folgenden Morgen unternommener Spazirgang führte uns zu einer als Fetischhaus bienenden und von Rubebanten umgebenen offenen Salle, von deren Dede 15 Menichen= und 6 Rrotodilichadel herunterhingen. Möglich mare es auch, daß fich unter bem, was ich von außen gesehen - und ins Innere wollte man uns nicht gern hineinlaffen - für Menschenschädel hielt, auch einige Affenfchabel befunden hatten.

Bei der weitern Fahrt auf dem Buri-Fluß bemerkte ich zu meinem großen Unbehagen, daß am vorigen Tage die vielen Gewehre dicht bei dem Schiffs-Compaß verstaut gewesen waren, so daß ich also meine sorgsältigen Beobachtungen verwersen mußte und erst von hier aus mit dem Entwurf einer zuverlässigen Kartensstage beginnen konnte. Wir hatten während des ganzen Tages

eine fcone grabe Bafferlinie von etwa 200 Meter Breite vor uns, von der fich nur noch felten die am Unterlaufe fo febr baufigen Geitenarme abzweigten. Wegen ber febr ftarfen Stromung (3/4 bis 11/2 Rnoten Nahrt) permochten wir hochstens eine Gee= meile in ber Stunde gurudgulegen. Un fcmalen Stellen, wo bie Strömung befonders reigend war, fonnten wir, trotbem balb biefe bald jene Uferfeite aufgesucht murbe, mit ben faulen Ruberern faum porüberfommen. Die Leute bei ihrer Chre gu faffen, war gang unmöglich; man erreichte bloß etwas, wenn man die Magenfrage mit ins Spiel gog und mit dem Ausfall einer Mablgeit brobte. Der vielen und weit vorfpringenden Sandbante megen mußte baufig im Bidgad gefahren werben, wodurch auch fehr viel Beit verloren ging. Dbwohl unfer Boot bloß zwei Guf Tiefgang batte, fo gerieten wir boch mehrfach auf ben Sand, und es half bann nichts anderes, als bag auch wir Beige ins Baffer fprangen, um, beim Bormartsichieben felbit Sand anlegend, Die faumigen Schwarzen angufpornen. Allerdings war es grade bie trodenfte Sahreszeit und man erzählte uns, daß 3 Monate fpater, wenn bas Baffer fliege, felbft Boote von großem Tiefgang überall mürben perfehren fonnen.

Bon der Fauna des Landes zeigte sich uns bloß die Bogelwelt. In ganzen Scharen sahen wir kleine grüne oder auch etwas
größere grane rotgeschwänzte Papageien, die in einem Teil von
Westafrica ebenso häusig zu sein scheinen wie bei uns die Krähen
oder Sperlinge. Dann erblickten wir auch häusig schneeweiße
Reiher, Pseffervögel oder wunderbar schön metallgrün gefärbte Eisvögel von der Größe unserer Krammetsvögel. Zu andern
Zeiten wurde man durch große Flüge von Schwalben, wilden
Gänsen oder andern auch bei uns vorsommenden Zugvögeln überrascht. Ich bin überzeugt, daß ein großer Teil der geslügelten
Fauna, die wir hier am Buri-Kluß sahen, im Sommer nach
Deutschland zieht. Das Gezücht der Raubvögel ist namentlich
durch sehr große Weihen vertreten.

Dem Dorfe Bosua gegenüber liegt ein vereinzelter Hügel. Im übrigen täuschten wir uns mehrsach betreffs der vermeintlichen Höhenzüge, indem das, was wir als Terrainwellen anzusehen geneigt gewesen waren, sich beim Näherkommen als hochstämmiger und die übrige Begetation überragender Wald erwies. In diesem dicht bevölkerten Lande reihte sich Dorf an Dorf, und zwar führ-

ten auffallenderweife jedesmal mehrere zu beiden Geiten des Fluffes gelegene Dorfer einen und benfelben Ramen, wie g. B. Bofua. Bona-Makita (Bona bedeutet Dorf ober Ortschaft), Bajong. Endofoffi u. f. w. Chenfo wie im Dualla-Land lagen auch bier bie Stlavendorfer eine fleine Strede abseits von ben Ortschaften ber Freien. Sobald man uns gemahr murbe, fammelten fich bie Bewohner in großen Saufen am Strande, fobag bie Ufer beinahe ebenfo belebt maren, wie wenn unfer Raifer aus befonderm Unlag eine Festfahrt auf bem Rhein unternommen batte. In einigen Dörfern beobachtete man unfere Borüberfahrt mit unbeimlichem Schweigen, in andern murbe unfer freundlicher Gruß freundlich erwidert; aber meiftens ichrie das Bolt fo mild burcheinander, daß es ben Anschein hatte, als ob man uns burchaus nicht mit febr freundlichen Bliden anfabe. Golde Gefühle, wenn fie wirflich porbanden maren, rühren mohl pormiegend baber, bag jeder Reger ober menigstens jeder fich mächtig und vornehm duntende Reger ein Unrecht auf ben Befuch und auf die Geschenke bes an feiner Wohnung vorüberziehenden Fremdlings zu haben glaubt. Und um das Dag ber Entruftung voll zu machen, hatten wir, ba es bereits ber britte Reisetag mar, feinen Anftand genommen, fpgar Bofug, bas Refibengborf bes mächtigen Buri-Ronigs Ctota. ganglich unberücksichtigt gu laffen. Wir hatten uns bamit begnügt, in allerdichtefter Nahe vorüberzufahren und ben Leuten gugurufen, baf wir ihre auten Freunde feien. Dabei mar es uns aufgefallen, daß viele Säufer mit großen weißen Wandmalereien verziert waren, die, soweit wir ben Ginn biefer findischen Fraten gu enträtfeln vermochten, europäische Raufleute, Matrosen und auch Tiere, wie g. B. Rrofobile, barguftellen ichienen. Der 6 bis 8 Meter hohe Uferfamm murbe an vielen Stellen burch breite, als Bege benutte und zum Baffer hinunterführende Ginschnitte burchbrochen. Mehrfach liefen die Leute, als wir naber famen, biefe Abhänge hinunter, fprangen in ihre Canoes und leifteten uns in gemeffener Entfernung eine gange Strede weit Gefellichaft.

Die Scenerie ist von berjenigen des Mungo-Flusses gänzlich verschieden. Ueber die User des untern Mungo, an denen es nur sehr wenig menschliche Ansiedlungen gibt, beugen sich in unsunterbrochenem Dickicht die eleganten Kronen der Delpalmen hinüber, sodaß man vom Wasser aus gar keine eigentlichen Ufer, sondern bloß Pflanzengrün zu sehen bekommt. Ganz anders am

Buri-Flug, wo die fteilen gelben Lehm-Ufer in beinahe ununterbrochener Reihenfolge Dorfer und Pflanzungen, aber blog fehr

wenig Wald tragen.

Bon Bajong aus bemerkten wir zum erstenmal, und zwar gradaus vor uns ein wahres und wirkliches Gebirge, das sich trot der nebligen Luft mit großer Deutlichkeit vom Horizont abhob. Es kann dieses Gebirge, durch das sich der Buri-Fluß in den von uns gesuchten Stromschnellen seinen Weg bahnt, kanm etwas anderes sein, als die äußerste der den Westabhang des innerafricanischen Hochplateaus umgebenden Bergketten. An einzelnen Stellen des südlichen Kamerun-Gebiets liegt dieser Abhang der Küste so nahe, daß man ihn in einem guten Tagemarsch erreichen könnte und auch von der See aus mit Deutlichkeit wahrnimmt.

Als wir uns, um einen zweiten Führer in Dienst zu nehmen, dem Dorfe Bajong näherten, saß, halb vom Waffer umspült, auf dem Sand des Users ein aussätziges Weib oder, beffer ausgedrückt, eine einzige Masse von Beulen — der scheußlichste Anblick, den man sich nur vorzustellen vermag. An die Pfosten der Wohnung des Ortshäuptlings hatte man einige Ketten tragende Sträslinge angebunden, über deren Vergehen wir nichts in Erfahrung

gu bringen vermochten.

Endotoffi scheint die nördlichste Ortschaft des Buri-Landes zu sein. Dort, wo der von Nordwesten kommende Dibombe-Fluß in den Buri einmündet, macht der letztere eine seichte Biegung nach Nordost. Das durch diese Biegung an zwei Seiten vom Strom umschlossene Gebiet wurde früher von Budiman-Leuten in Anspruch genommen. Nachdem aber die Buri-Stämme diese Strecke eroberten, ist sie bis jetzt, da die Buri doch nicht den Mut haben, sich hier niederzulassen, unbewohnt geblieben. Die Buri-Häuptlinge wünschen, seit sie so viel von den Deutschen gehört haben, daß das Land ihnen von diesen in aller Form Rechtens zugesprochen werde.

So sehr wir in ihn drangen, so weigerte unser Buri-Führer sich doch ganz energisch, uns auf der weitern Fahrt ins Budiman-Land zu begleiten. Wir mußten ihn nicht bloß auf sein flehentliches Bitten an Land setzen, sondern bekamen auch mit unsern eigenen Leuten, die zurückzukehren wünschten, ein längeres Palaver. Es seien, so hieß es, schon so viele Dualla in Budiman getötet worden, daß man dem oft erneuerten Bersuch, mit diesem Lande

directen Handel zu treiben, gänzlich entsagt habe. Als ich endlich durch das Versprechen eines großen Geschenkes den teils auf Furcht, teils bloß auf Faulheit beruhenden Widerstand überwunden hatte, ging man so weit, anstatt des mündlichen ein schriftliches Versprechen von uns zu erbitten. Ich fragte die Schwarzen, ob sie jemals gehört hätten, daß ein weißer Mann sein Wort gebrochen habe. Giner erwiderte, er kenne mehrere Europäer, die dies gethan hätten. Als ich dem Unverschämten statt jeder Antwort eine schallende Ohrseige gab, war die Sache erledigt und wurde unsere Fahrt in sichtlich gehobener Stimmung sortgesetzt.

Bahrend unferes zweiten Frühftuds, zu bem wir bas ziemlich flare und wohlschmedende Baffer bes Fluffes tranten, gewahrten mir die bloß menia über das Waffer emporragenden breiten und beinahe vierectigen Röpfe breier Flugpferbe, Die, fobalb mir naber beranruberten, verschwanden, um nach brei bis vier Minuten, aber jedesmal an einer andern Stelle, wieder aufzutauchen. Daß unfere aus großer Entfernung abgegebenen Schuffe ihnen irgend= welches Unbehagen verursacht haben, halte ich nicht für wahricheinlich. Auf einer Sandbant, an ber wir porüberfahren mußten, herrichte reges Leben, indem mehrere Dutend wild aussehender und auscheinend betrunkener Gingeborner fich mit Tangen und Springen faft wie toll gebarbeten. Gine halbe Stunde fpater hatten wir die erfte Budiman-Stadt gwar unbehelligt, aber boch infofern nicht ohne Schaben paffirt, als bas Befchrei, welches bie Leute am Lande erhoben, unfern Ruberern in Die Blieber gefahren gu fein fchien. Budem wollte es bas Unglud, bag wir juft bei der zweiten Stadt auf einer Untiefe festzusiten famen. Gofort murben von beiden Ufern Canoes ins Baffer geschoben, und mabrend mit Flinten bewaffnete Leute laut ichreiend am Ufer entlang liefen, tam, begleitet von einem halben Dutend Dlusfetentragern, ein Mann von bochft unangenehmem Befichtsausbrud zu uns berangewatet. Wir nahmen, indem wir ein möglichft freundliches Beficht machten, unfere Bewehre zur Sand. Much befahlen wir bem Dolmeticher, einige Flaschen Rum berbeigubringen, gestatteten aber nicht, daß ber hägliche Sauptling ober einer feiner Begleiter unfer Boot berührte. Der Rum, ben man vielleicht als ein allzu geringes Beichent betrachtete, murbe mit unangenehmer Saft und mit lautem Anurren in Empfang genommen, ohne bag Die friegerischen Anstalten, Die ingwischen am Lande vor fich gingen, einen Aufschub erlitten hätten. Schon waren einige der größern Canoes bemannt und begannen sich in Bewegung zu setzen, als wir, uns mit aller Kraft auf die Ruder stemmend, wieder flott wurden. D, daß wir statt dieser zehn baumstarken Missionssprößlinge — sie trugen sogar Hosen, was ihren Wohlgeruch durchaus nicht vermehrte — bloß drei oder vier europäische Matrosen bei uns gehabt hätten! Diese würden allerdings nicht so ausdauernd haben rudern können. Aber was hätte es, wenn wir zum Ziele gelangten, verschlagen, ob wir einen Tag mehr

bagu gebrauchten ober nicht?

Bei ber britten Ortschaft, welche bie beiben frühern an Große übertraf, murben wir, mahrend bas gange Ufer mit Bemaffneten befett war, in fold fategorifder Weife gum Saltmachen aufgeforbert, bag wir es nicht für ratfam hielten, auch biesmal obne eine Aufflarung über Biel und 3med unferer Reife meiterzufahren. "Was wollt ihr hier, fehrt gurud ober es wird euch folecht ergeben!" rief ein wild aussehender Mann, ber, wie uns ber Dolmeticher mitteilte, ber Ronig mar. Wir liegen ermibern, baß wir feinen Sandel trieben, daß wir blog ben Glug zu feben wünschten und feine weitern Waren als die gu Beschenfen beftimmten mit uns führten. Der Konig ichrie, bag er feine Beichente begehre - unter Regern ein ebenfo feltenes wie gefahrverfündendes Merkmal -, und da gleichzeitig eine gange Flottille ftart bemannter Canoes an uns vorübergefahren mar, um eine fleine Strede weiter flugauswärts bie Fahrftrage abzusperren, fo erflarten unfere Dualla-Ruberer, daß fie lieber jeder Strafe troten, als jest, ba ber Rudweg frei fei, weiter in biefes feindliche Land hinein pordringen würden. Roch beratschlagten wir, bas Gewehr im Urm, etwa eine halbe Stunde lang. 218 aber alle Ermahnungen ben gemunichten Ginfluß auf unfere Leute verfehlten, murbe mit forgfältiger Umgehung ber gefahrbrohenden Sandbant und ohne daß wir von ben Budiman-Leuten weiter beläftigt worden maren, die Rudfahrt angetreten.

Als wir kurz vor Einbruch der Dänmerung bei dem Zusammenfluß von Buri- und Dibombe-Fluß, also in jener Gegend eintrasen, welche ich schon im vorigen Aufsatz als verwüstet und
menschenleer bezeichnet habe, wurde der Beschluß gesaßt, anstatt
fernerhin auf Entdeckungen auszuziehen, den wilden Tieren des
Baldes unsere Ausmerksamkeit zu widmen. Unsere Dualla-Ruderer

bezeichneten brei Sand-Infeln, welche einen großern Gee pom Fluffe abtrennten, als das beliebtefte Nachtlager ber bier febr häufigen Flugpferde. Aber ba wir bes feichten Baffers megen unfer Boot nicht nabe genug heranbringen fonnten, fo mußten wir uns, um die Infeln in Augenichein nehmen gu fonnen, entichließen, unfere Rleider abgulegen und mit Suftentuchern (Regermobe), Selm und Gewehr burch bas Baffer zu maten. Bei biefer Belegenheit paffirte es, nicht grade jum Borteil unferer Bewehre, zweien von uns, daß wir, die richtige Furt verfehlend, in ein tiefes Loch fturgten und nur schwimmend bas Ufer erreichen tonnten. Bir fanden bie Infeln über und über bededt mit gang frifden Fußipuren von Fluftpferden und auch von Glefanten. Bei zwei Alugpferben, Die in einem Geiten-Creef fichtbar murben. ichatten wir die Entfernung allgu groß, als bag es angezeigt gewesen ware, auf fie zu schiegen. Die Ufer ber beiben Fluffe, ber vielen Creeks und bes obenermahnten Gees maren mit folch bichtem Wald bestanden, daß die Landschaft das vollkommenste Bild einer unbewohnten Wildnis barbot und zur Behaufung jener porfundflutlichen Tiere, von benen unfere Leute fo vieles qu ergablen mußten, gang geeignet gu fein ichien. Satten bie allgu vertrauensfeligen Dualla geabnt, welche Bunfche und Blane ihre Erzählungen in uns hervorriefen, fo murben fie mahricheinlich geschwiegen haben, benn ihr fehnlichster Bunfch mar es, im nächsten Buri-Dorf zu übernachten, mo, wie man uns gefliffentlich porhielt, ein Dualla-Mann beinahe allmächtig fei. Aber ber Blan, die Flugpferde, die Glefanten und Rrofodile, fei es fpat abends ober früh morgens, in ihrem Nachtlager zu überraschen, hatte fich bereits fo fehr bei uns eingenistet, daß felbst ftartere Einwände, als die Wünsche unserer Ruderer es maren, nichts bagegen gefruchtet haben würden. Blog bas fam in Frage, wo und wie wir übernachten follten. Rachbem die Entscheidung lange amischen einem Nachtlager am Lande ober im Boote geschwantt hatte, entschieden wir uns ichlieglich für letteres, welches weniger ber wilden Tiere wegen als in Anbetracht der uns von den Gin= gebornen gezeigten Feindfeligfeit bas zuverläffigere zu fein fchien.

Da unsere Leute erklärten, daß sie in der nähern Umgebung tein Brandholz zu finden mußten, so mußten wir uns mit einem talten Abendessen begnügen. Die Herrichtung eines Nachtlagers hatte in dem engen, mit Menschen und Gepäck vollgepfropften

Boote namentlich auch beshalb, weil bereits die Dunkelheit angebrochen war und man fein Licht angunden konnte, ihre febr großen Schwierigfeiten. Um uns por bem nächtlichen Tan gu fcuten, ließen wir bas Connenfegel aufziehen. Bahrend mir felbit bei einem Glafe Bier und unfere Leute bei ber ihnen gemahrten Extraration Rum fafen, ichollen aus ber Buri-Gegend immer lebhafter die Marm-Signale ber hierzulande in jedem Dorfe bor= handenen Trommeln zu uns berüber. Längere Auseinanderfetzungen in ber feltfamen Trommel-Sprache ber hiefigen Reger folgten nach. Unfere Leute borchten. Die Buri-Leute, erzählten fie, feien aufs außerste ergurnt, weil wir, ohne ihr Gebiet zu berühren, in ber Richtung nach Bubiman vorübergefahren feien. Gie betrachteten diefes Benehmen als Kriegserklärung und riefen nun aus allen Drten die Melteften gufammen, um zu beraten, mas zu thun fei. Bir befanden uns auf ber Buri gunachst gelegenen Geite jenes wüsten, unbebauten und menichenleeren Landftrichs, ber die Buri-Leute von den Budiman-Leuten trennt, Standen die Dinge wirklich fo, wie unfere Ruderer uns berichteten, fo fonnte fomobl feitens ber wilden und auf unfere Sabfeligkeiten lufternen Budiman-Leute wie feitens der ergurnten und um ihr Sandelsmonopol beforgten Buri ein Angriff befürchtet werben. Wahrscheinlich mar es nicht, daß wir mahrend ber Racht angegriffen merben murben. Denn ber Reger, bem es ohnehin an Initiative fehlt, liebt vor allem Ruhe und bequemes Leben. Immerbin fchien es geboten, uns für alle Fälle vorzubereiten, und Gewehre, Revolver und Patronen wurden berart bereit gelegt, daß wir, aufwachend, bloß banach zu greifen brauchten.

Bir losten darum, wer auf dem Boden und wer auf den beiden schmalen Bänken liegen sollte. Alsdann streckten wir uns, während der wolkenbezogene Himmel mit Regen zu drohen schien, auf unserm harten Lager nieder. Anfänglich ließen das Gesumm und die auf Hände und Hals gerichteten Stiche der Moskiten uns nicht einschlasen. Als ich dann nach unruhigem Schlas wieder auswachte, wurde ich mir mit einem leichten Schrecken bewußt, daß ich eine Hand über Bord hatte hängen lassen, was wegen jener Krosodile, deren Spuren wir gesehen hatten, doch nicht grade ratsam erschien. Die Natur rings umber schien weit lebendiger geworden zu sein, als sie sich am Tage ausgenommen hatte. Nicht nur schollen noch immer vom Wuri-Lande ber die Trommel-

Töne herüber, sondern aus dem Walde selbst ging ein Gewirr von Tierstimmen hervor, wie man es in ähnlicher Mannigsaltigkeit nur selten zu hören bekommt. Da mußten mehrere verschiedene Arten von Lachtauben sein, deren unheimliches Gurren sich mit dem Krächzen von uhuähnlichen Nachtvögeln vermischte. Dazu kam ab und zu ein sehr starkes Schnauben, das aus den Tiesen des Wassers hervorzudringen schien und bloß von Flußpserden herrühren konnte. Nachdem ich mich vorsichtig, um weder meine Gefährten zu weden noch über Bord zu fallen, auf die andere

Seite gebreht hatte, ichlief ich wieber ein.

3ch mochte einige Stunden geschlafen haben, als ich burch ein leichtes Rütteln am Urm wieder aufgewedt murbe. Lieutenant p. Etel flüfterte mir gu, daß er das Blätschern von Rubern gehört zu haben und mehrere fich auf uns zu bewegende Canoes gu feben glaube. Go follten mir alfo boch noch angegriffen werden. Schnell mar auch Lieutenant gur Gee v. Malapert, ber den ichlechteften Blat am Boben bes Bootes befommen hatte, aufgewedt. Gine Minute fpater batte jeber fein ichuffertiges Gewehr im Urm und die Batrontasche neben fich. Go zugerüftet blidten wir in die buntle Racht binaus und harrten ber Dinge. Die fommen follten. Unfere famtlichen Leute zu weden, mare, ba fie ja boch nicht gefämpft haben würden, nicht blog unnötig, fondern auch des damit verfnüpften Geräusches wegen untlug gemefen. Der Beife, ber in biefen Teilen Africas blog Gingeborne ober Kru-Leute und nicht etwa Sauffas mit fich führt, muß fich pon pornberein barüber flar fein, bag er im Falle eines Ungriffs einzig und allein auf feine eigenen Rrafte angewiesen ift. Dem dicht in meiner Rabe liegenden Sauptmann unferer Ramerun-Leute gab ich, um nichts zu verfaumen, einen Rippenftog, bamit er, aufwachend, wenn auch nicht fampfe, fo boch feine scharfen Mugen und feine Renntnis ber Angriffsmeife Diefer Gingebornen zu unferer Berfügung ftelle.

Das ganz leise Plätschern der Ruder war noch immer deutlich zu hören, auch konnten unsere nunmehr an die Dunkelheit gewöhnten Augen ohne Schwierigkeit drei längliche, sich schwärzlich von der Wafferstäche abhebende und sich auf uns zu bewegende Maffen wahrnehmen. Flüsternd überlegten wir, was zu thun sei. Das matte Licht der wenigen, durch die Wolken hindurchschinmernden Sterne beleuchtete die vor unserer Steuerbordseite sich ausbehnende weite Wafferfläche, auf der sich die schwarzen Massen heranbewegten. Dorthin hätte man, wenn auch ohne das Korn des Gewehrs zu sehen, seuern können. Aber das schmale Gewässer an der Backbordseite wurde dermaßen von den Userbäumen besichattet, daß dort eine wahrhaft ägyptische Finsternis herrschte. Unser Boot lag am Westuser jener kleinen Sand-Insel, welche die gemeinschaftliche Mündung des Dibombe-Flusses und des von uns Hippopotamus-See getausten Gewässers dermaßen vom großen Buri-Fluß abschließt, daß bloß an der West- und an der Oftseite eine schmale Durchsahrt übrig bleibt. Die westliche Wasserstaße war durch einen umgefallenen Riesenbaum zu drei Bierteln versperrt. Und da unser Boot zwischen diesem Baumstamm und der Insel

lag, fo tonnten wir wenigstens nicht umgangen werben.

Immerhin beschloffen wir, nicht zuzulaffen, bag fich Canoes unter ben Schatten bes baumbestandenen Festlandsufers legten. Im übrigen follte unter allen Umftanden erft bann gefeuert mer= ben, fobald von feindlicher Geite ber erfte Schuf gefallen mare. Gelbit für ben Fall, bag basfelbe gunftig für uns ausgefallen ware, wurde ein fleines Feuergefecht fchlimme Balaver mit fich gebracht und ben Borgefetten meiner beiben Begleiter arg migfallen haben. Schon maren die ichwarzen Maffen fo nahe berangefommen, bak wir uns trot ber Dunfelheit munderten, weshalb wir die Umriffe ber Ruber und ber Ruberer noch nicht erfennen fonnten. Auch mar bas Blatichern etwas feltfamer Art, balb fehr laut, bald fehr leife, wie man es fonft bei Canves nicht zu horen befommt. Eben murde die Frage erwogen, ob wir die nächtlichen Besucher anrufen follten, als mit Ginem Schlage ein mächtiges Schnauben ber Sachlage ein anderes Unfeben gab. Bermundert Schauten wir uns an und brachen in ein frohliches Lachen aus, in welches der Sauptmann unferer Ramerun-Leute mit einftimmte. Go hatten wir alfo Flugpferbe für feindliche Canoes gehalten. Immerhin hatten wir allen Brund, auf unferer Sut gu fein, benn die immer größer werbenden riefigen Maffen bewegten fich in grader Linie auf unfer Boot gu. Erft jest befannen wir uns, daß unfer Boot den durch den umgefallenen Baumftamm ein= geengten Beg in ben Sippopotamus-Gee völlig fperrte, bag wir gu unferm Rachtlager grade ben Plat gewählt hatten, wo nach Ungabe ber Gingebornen die zu ihren nächtlichen Beibegangen aufbrechenden Flugpferbe zu paffiren pflegten. Bas thun, wenn unfer Boot den drei Koloffen als kein nennenswertes hindernis erschien, wenn sie den gewohnten Weg auch diesmal einschlugen? Bu schießen erschien uns nicht ratsam, weil wir den Kopf der Tiere noch gar nicht sehen konnten und weil auch wohl die Auf-

regung im Buri-Lande badurch vermehrt worden mare.

Mit gewaltigem Schnauben und ftartem Auffprigen bes bier icon febr viel feichtern Baffers malate fich bas eine ber brei Tiere bis auf wenige Schritte von unferm Boote beran, Erft bier ichien es Salt machend unfer Boot zu bemerken. Unfere inzwischen fämtlich aufgewachten Ruberer wisperten untereinander und machten fich bereit, aus bem Boote hinauszufpringen. Das Flugpferd verweilte, ab und zu laut schnaubend, eine gange Beitlang in allerbichtefter Dabe. Schlieflich naberte es fich wieber ein flein wenig, bog bann feitwarts ab und ftampfte fo bicht an ber Badbordfeite unferes Bootes dabin, baf wir fur die Riemen, die wir faum fchnell genug bereinziehen fonnten, gu fürchten begannen. Jedenfalls hatten wir vom Boote ber mit ausgeftrectem Gewehr ben Körper bes Tieres erreichen tonnen. Der fleine Wafferarm zwischen uns und bem Festlande mar fo fchmal, daß beim jedesmaligen Gintauchen bes Roloffes ein großer Teil ber Baffermaffe herausgetrieben wurde, um gleich darauf mit eben folder Gewalt wieder gurudgufturgen. Unfer Boot geriet babei in folch bedentliche Schwanfungen, daß bas Bepad von ben Sitbanten herunterfturgte und Blafer und Flafchen wild burcheinander flirrten. Noch bangte mir por bem ben Beg persperrenden Baumstamm und aufmertfam beugte ich mich über Bord, um zu erkennen, wie die plumpe Fleischmaffe fich biefem Sindernis gegenüber perhalten würde. Ließ fich ber Rolog badurch abichreden, fo fprach alle Bahricheinlichfeit bafur, bag er feitwarts abichwenten und unfer Boot gertrummern murbe. Aber glücklicherweise tauchte bas Flugpferd unter und fcmamm ungehindert unter bem Baumftamm meg. Die zwei Befährten bes eben perschwundenen Riefen blieben Die gange Nacht hindurch in allerdichtester Nabe, platschten munter im Waffer umber und fuchten burch fürchterliches Grungen es blieb nicht ber leifeste Zweifel übrig, bag wir Buschauer eines verliebten Rendez-vous maren - ihren gartlichen Gefühlen Musdrud zu geben.

Als ich einige Stunden por Sonnenaufgang abermals aufwachte, fublte ich mich burch bas Intereffe, welches mir ein



König Bell mit einer feiner Frauen. (2lus der Gartenlaube.)

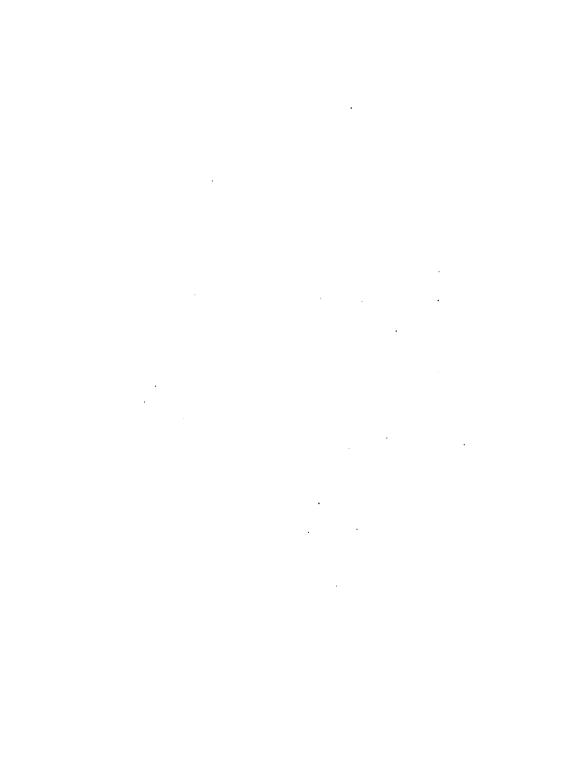

ftarfes, bisber nicht gebortes Trompeten einflößte, veranlagt, ben Sauptmann meiner Leute zu weden. Er erffarte gang vergnügt, daß gang bicht bei uns am Ufer einige Elefanten meibeten. Die Marmtrommeln des Buri-Landes schwiegen jest, dafür aber erscholl aus der uns umgebenden Wildnis ein noch mannigfaltigeres Bewirr von Stimmen, als wir es porber vernommen hatten. Es liegt ein eigengrtiger Reig in biefen Stimmen bes Balbes. Satte ich mich nicht so unbeschreiblich gerähert gefühlt, so mürde ich ihnen ftundenlang gelaufcht haben. Der Reifende - und fei er auch bloß ein Bergnugungsreifender -, ber nach mir biefes Land befucht, moge nicht verfehlen, folch eine Nacht unter ben wilden Tieren bes Balbes zu verleben. Bahrend man bierzu anderwarts wochenlang reifen mußte, führt bier icon eine zweis bis breitägige Bootfahrt in Gebiete, wo man die feltenften Tiere unferer Roologifchen Barten in ber Freiheit und in jeder gemunichten Ungahl gut feben befommt. Reifen im Bebirge bieten gang unbeschreiblich viel mehr an Naturschönheiten, aber wer ben Jagofport liebt, moge fich in ber Rabe ber im übrigen ziemlich eintonigen Gluffe halten. Auch ist es unmöglich, bloß am Tage ein gutreffendes Bild von bem diefen Wäldern und Bufchbidichten innewohnenden Leben zu erhalten. Die Alugpferbe, Die ich am nächsten Morgen feben follte, waren gang andere und viel fcheuere Befen als Die, welche sich in der Racht so ungenirt um uns herumgetummelt und ibre gebeimften Familienscenen por unfern Mugen abgespielt hatten. Es ift allerdings nicht leicht, fich ben Ginladungen ber Ronige und Sauptlinge, die munichen, daß der Fremdling in ihren Dorfern ichlafe und ihr Gaft fei, zu entziehen. Auch muß man, um bas nächtliche Leben ber wilben Tiere beobachten zu können, folch menfchenleere Bildnis auffuchen, wie fie g. B. bas Gebiet ber Buri-Leute von bemienigen ber Budiman-Leute trennt.

An dieser Stelle dürfte es am Plate sein, einige allgemeinere Bemerkungen über die jagdbaren Tiere unserer westafricanischen Colonieen folgen zu lassen. De Brazza will bei Stanley-Pool am Congo ein Löwenfell gesehen haben. Es ist mir jedoch nicht bekannt geworden, daß irgendwo an der Küste jemals ein Löwenfell zum Berkauf angeboten worden wäre. An der ganzen westsafricanischen Küste fommt der Löwe, der die Savannen dem Baldlande vorzieht, nicht vor, während er einige Hundert Kilometer landeinwärts, wie man aus den Ersahrungen der Reisenden

und den Musiggen ber Eingebornen ichliegen fann, mabriceinlich angutreffen fein murbe. Bon ben großen Riefentieren, Die boch immer unfere Ginbilbungefraft am meiften beschäftigen, wird ber Reifende in Bestafrica am leichteften Rrotobile und nächftbem Flugpferbe, aber Glefanten blog in feltenen Ausnahmefällen gu feben befommen. Leoparden fommen, wie man nach ben bismeilen jum Rauf angebotenen Wellen ichließen fann, amar por, icheinen aber außerft felten zu fein und haben außerbem die Bewohnheit. fich angftlich verftedt zu halten. Anthropoide Affen merben an ber Riifte amifden Ramerun und Landana (Loango-Riifte) angetroffen. find aber außerft felten. Wie weit ihr Berbreitungsgebiet fich ins Innere erftredt, ift noch unbefannt. Dag es landeinmarts von Ramerun und auch in den landeinwärts gelegenen Teilen bes Ramerun-Gebirges antbropoide Affen gebe, ift mir von ben Gingebornen aufs bestimmtefte verfichert worden. Flebermäufe find febr baufig, aber fliegende Sunde fommen in Bestafrica nirgendwo in jenen riefenhaften, an porfündflutliche Reiten erinnernden Eremplaren por, wie fie auf Java ober Sumatra ben Reifenden in Erstaunen feten. Rrofobile find in ben von Mangropebuich umftandenen gabllofen Creeks bes Mündungsbeltas von Ramerun eben fo felten, wie man fie weiter flugaufwarts in ben nicht allgu belebten Seitencanalen ber Fluffe baufig antrifft. Glefanten fommen wohl nirgendswo in gang Africa noch fo gang bicht an bie Rufte beran, wie grade bier - eine Thatfache, Die nicht ausichlieft, daß die bei weitem überwiegende Mehrzahl aller in Ramerun lebenben Europäer niemals einen Elefanten in ber Wildnis gesehen bat. In Europa macht sich überhaupt mohl jeder, ber nicht grabe Jager ift, ziemlich falfche Borftellungen von bem, mas ein Reisender im africanischen Urwald zu feben bekommt. Gin gemiffes intereffantes Webeinnis umwebt bas leben und Treiben ber milben Bewohner bes Walbes, und wen nicht etwa ber Bufall begunftigt ober wer ihnen nicht mit großem Aufwand von Scharffinn bei ber Trante ober auf ihren nächtlichen Beibegangen aufzulauern persteht, ber wird nur felten ober niemals mit ihnen gufammentreffen. Erzählt man bann in Europa ber Wahrheit entsprechend, bag man ein Jahr in Indien gelebt habe, ohne einen Tiger, in Nordamerica, ohne einen Buffel, ober in Africa, ohne einen Lowen gefeben zu baben, fo ift man in ber Achtung jener gablreichen Leute, Die lieber getäuscht fein wollen, als bag fie die Wahrheit

hören, sosort um viele, viele Stufen gesunken. Beffer noch, man fagt: "Ja wohl, benken Sie nur, auf fünf Schritt Entferrung habe ich einem der größten Löwen von Africa gegenübersgestanden."

"D Himmel, und wo war benn bas?" — "Im Zoolo-

Früh morgens während der Dämmerung, als das Schnauben der Flußpferde und das Trompeten der Elefanten noch immer gehört wurde, überlegten wir, daß es am besten sein würde, wern wir uns wie am vorhergehenden Tage bloß in ein um die Hiehenden Jagd nur Helm, Gewehr und Batrontasche mit uns nähmen. Auf diese Weise mußte uns sowohl das Waten durch Basser als auch, falls unser Boot von einem verwundeten Flußpserde umgeworsen wurde, das Schwimmen erleichtert werden.

Zunächst wateten wir wieder zu der bereits am vorhergehenden Abend besuchten Insel hinüber. Bon allen Seiten hörten wir das Schnauben der Hippopotamus und auch noch ein paar Mal das Trompeten der Elesanten, ohne jedoch auch nur ein einziges von all diesen Tieren zu sehen. Die kleine Sand-Insel sanden wir über und über bedeckt mit Flußpserd- und Krosodil-Spuren, die so frisch waren, daß der Morgentau sie noch nicht einmal benetzt hatte. Augenscheinlich hatten sich die Tiere erst bei unserer Unnäherung ins Wasser zurückgezogen, ohne jedoch beim schwachen Licht der Dämmerung bemerkt werden zu können.

Alls es völlig Tag geworden war, schwiegen jene Stimmen des Waldes, die uns während der Nacht so sehr interessirt hatten. Die Landschaft sah aus wie jede andere und nichts deutete an, daß sich wenige Stunden vorher einige Dutend der riesigsten Tiere, welche es hentigen Tags auf der Erde gibt, in allers dichtester Nähe im Wasser und am Lande umhergetummelt hatten.

Als wir die Insel abgesucht hatten, befahlen wir, daß unser Boot über die Barre hinüber in jene Wasserstraße gebracht würde, welche die gemeinsame Einfahrt zum Dibombe-Fluß und zu dem von uns Hippopotamus-See getausten Wasserbeden darstellt. Um unsere faulen Schwarzen anzuspornen, wateten wir selbst mit durchs Wasser. Noch waren wir bei dieser Arbeit, als vom Wuri-Lande her eine größere Anzahl Canves in Sicht kam und uns für alle Fälle die Gewehre bereit halten ließ. Es zeigte sich

aber bald, daß wir es bloß mit einer kleinen Flottille von friedlichen Fischer-Canoes zu thun hatten; denn der Hippopotamus-See scheint eine besonders reiche Ausbeute an Fischen zu liefern. Am Strande und auf den Inseln sahen wir allenthalben kreisförmige Löcher, die von den Eingebornen zum Fangen von Fischen

und Rrebfen benutt merben.

Eins ber obenermabnten Canves tam auf uns ju gerubert und ein mit verroftetem Snider-Gewehr bemaffneter Mann ftellte fich als ein im obern Buri-Gebiet am linten Flugufer mohnender Dualla-Bandler Ramens Small Bonny Dido por. Diefer Schwarze bestätigte bie Rachricht, daß Ronig Etota febr bofe auf uns und bas gange Buri-Land in Alarm fei. Als er borte, bag mir gefommen feien, um Alugpferde zu jagen, bot er fich als Bubrer an und hat fich in diefer Rolle thatfachlich fo gut benommen, baf ich ibn allen fpatern Befuchern Diefer Begend, falls biefelben bem Jagbsport obliegen wollen, aufs bringenbste empfehlen möchte. Rachdem Small Bonny Dibo unfere Waffen, nämlich zwei Winchester-Repetirgewehre, eine Centralfeuer-Jagdbüchse und eine Maufer-Büchfe, besichtigt batte, erflärte er, bag bas Raliber feins diefer Bemehre groß genug fei, um bei Aluftpferden Erfolg gu perfprechen, falls mir nicht etwa Schläfe ober Auge trafen. Bir bedauerten jest, fein Elejantengewehr mit Erpanfions- und Explosionsgeschoffen mitgenommen zu haben.

In Gefellschaft von Small Bonny Dido festen wir uns, blok mit Selm und Suftentuch befleibet, gang porn auf den Rand bes Die Ruberer murben angewiesen, fo wenig Beräusch Bootes. wie möglich zu machen. Roch war die Sonne nicht burch jene Rebelmaffen burchgebrochen, die mahrend ber letten Bochen an jedem Morgen ben Fluß umlagert hatten. Small Bonny Dibo versicherte uns, daß wir bald Flugpferde in großer Angahl, ja, beinahe in jeder gewünschten Angahl feben murben. Er mintte ben Fischer-Canoes, damit fie gurudblieben und uns nicht am Schiegen hinderten. Raum hatten wir die Mündung bes Dibombe-Fluffes paffirt und waren eine Strede weit auf einer feeartigen, buschbestandenen und vielfach ausgebuchteten Wafferfläche bahingefahren, als man uns auf eine Angahl schwarzer, länglicher, nur ein flein wenig aus bem Waffer hervorragender Maffen aufmertfam machte. Das alfo follten Flugpferbe fein! Und in folder Angahl. Mir buntte die Sache nicht fehr mahrscheinlich, und felbit

mit Bubulfenahme des Opernglases war ich eber geneigt, Diese unförmlichen Maffen für knorrige Baumftamme zu halten. 2118 die Reger meinen Unglauben bemerkten, machten fie mich auf die zahllofen Furchen am Uferrande aufmertfam. Sart nebeneinander fab ich bort Sunderte jener tief in ben Uferschlamm eingefurchten Rinnen, welche ben Flugpferben bei ihren nächtlichen Weidegangen als Weg bienen. Bu foldem Wege gehören jebesmal zwei durch eine Erhöhung getrennte Rinnen. Denn bas Flußpferd fampft mit dem linken Border- und Sinterfuß eine und mit dem rechten Border- und Sinterfuß eine zweite Furche aus. Beit feltener, wenn auch immer noch häufig genug, waren die viel breitern und einer Gaffe gleichenden Elefantenspuren, Die an einer Stelle bom linten Ufer bis gum rechten binüber verfolgt werden fonnten. Bier alfo "wechselten", wie es in ber Jagerfprache heißen murbe, biefe Riefen bes africanischen Balbes. Auffallenderweise follen grade in ber Regenzeit, wenn es boch and anderwärts Baffer genug geben murbe, die meiften Elefanten hierherfommen; alsbann foll bisweilen, aber moblberftanden lant ber mit einiger Ginschränfung aufzunehmenden Beschreibung ber Reger, ber gange umgebende Bald von ihnen wimmeln.

Während wir diese Userstudien anstellten, waren wir bis auf 100 Meter an die noch immer regungslos bleibenden schwarzen Massen herangekommen. Man konnte jeht dentlich die spigen, saft wie Hörner aussehenden Ohren, die plunmpe vierectige Stirn, die unförmlichen Rüstern und einen kleinen Teil des breiten elefantensähnlichen Rüstens erkennen. Ich habe stets beobachtet, daß die Tiere, wenn sie auf dem Alarm sind, bloß für kurze Zeit um Luft zu schöpfen ihre breiten, vierectigen, scheindar gehörnten und änßerst komisch aussehenden Köpfe über die Wasserstäche emporstrecken, daß sie aber, wenn sie sicher zu sein glauben, stundenslang ganz ruhig stehen bleiben, wobei nicht bloß so ziemlich der ganze Kopf mit dem weitausgesperrten Rachen, sondern auch ein

Teil des Rüdens fichtbar ift.

Während wir bis dahin bloß vereinzelte Flußpferde und auf ganz furze Zeit gesehen hatten, bestand die Gruppe, der wir uns jest ziemlich langsam und mit möglichst wenig Geräusch näherten, aus 5 oder 6 großen Tieren, die, als wir auf 30 oder 40 Weter herangekommen waren, noch immer keine Anstalten machten, sich zu entsernen. Tros aller durch fanste Gewalt unterstützten

Ueberredung konnten wir unfere Leute nicht veranlaffen, bas Boot noch naber berangubringen. Gie erflarten, bag, wenn fich ein Flugpferd gegen uns wende, bas Boot und fie felbft verloren fein würden. Bergebens verwiesen wir fie auf unfere gang besonders auf diesen Fall berechnete Toilette und erinnerten fie baran, bag boch auch fie alle bes Schwimmens fundig feien. Sat ein Schmarger in feinem biden Schabel einmal einen Entichluß gefaßt, so ift er nur schwer wieber bavon abzubringen, und die lange Unterhandlung mochte auch wohl die im übrigen ben Menfchen nicht fürchtenben und gur Benuge an bas Erfcheinen von Fifcher-Canves gewohnten Flugpferbe aufgescheucht haben. Bir faben eine beinahe gleichzeitige Bewegung aller biefer Maffen. und als bereits zwei der Tiere ihre Röpfe unter Waffer getaucht hatten, hielten wir es für geraten, noch fo ichnell wie möglich eine Salve abzugeben. Wir hatten mitten amifchen die Ohren gezielt, und ich glaube faum, daß eine ber brei Rugeln ihr Biel verfehlt haben wird. Aber ob eine bavon burchgedrungen ift, ericeint mir zweifelhaft und fogar ziemlich unwahrscheinlich. Dem Rnall folgte ein Raufchen, ein gewaltiges Auffprigen bes Baffers, und als die Fläche wieder glatt murde, war nichts mehr von Alukpferden zu feben.

Eine halbe Minute später zeigte sich 20 ober 30 Meter abseits einer ber vieredigen, gehörnten, an den Satan im Buppentheater erinnernden Köpfe. Zwei oder drei Secunden scheinen zu solch eiligem Luftschnappen zu genügen, aber diese Zeit genügte auch, um drei Kugeln gegen die breite Stirn des Ungeheners anprallen zu laffen. Ob sie ihm irgendwelches Unbehagen verursacht haben? Ein Angriff erfolgte jedenfalls nicht und auch keine Bewegung des Baffers, die auf eine Berwundung hätte

fchliegen laffen fonnen.

Ein zweites, ein brittes, ein viertes, ein fünftes Flußpferd wurde auf ebenso unfreundliche Weise von uns begrüßt. Bisweilen zeigten sich kaum 10 oder 15 Meter von unserm Boote
entsernt zwei oder drei Köpfe gleichzeitig über dem Wasser. Die Tiere mußten augenscheinlich, um zu der größern Wassermasse des Wuri-Flusses hinaus zu gelangen, an unserm Boote vorüberschwimmen. Als es nach fünf Minuten vollkommen ruhig geworden war und keins der Tiere mehr zu sehen war, beschlossen wir, weiterzusahren. Rechts sahen wir einen Arm der seeartig sich erweiternden Baffersläche, welcher sich, wie ich glaube, weiter auswärts mit dem Buri-Fluß vereinigt. Links mündeten zwei kleine Wasser-läufe, in denen, wie Small Bonny Dido ums versicherte, zwar sehr viele wilde Enten, aber keine Flußpferde zu sinden sein würden. Die Ufer des kleinen Sees waren mit dichtem Busch-werk bestanden, unter welchem hübsche Farne wucherten. Zu unserm großen Aerger verstanden die Fischer-Canoes unsere Zeichen nicht und drückten sich ängstlich in verstohlene Buchten hinein, weshalb wir also, damit sie nicht von einer auf der Wassersläche abprallenden Kugel erreicht würden, mit dem Schießen sehr vorssichtig sein nuchten.

Um eine Ede herumbiegend, sahen wir ungefähr am Ende bes Sees, dort wo links noch ein kleiner Wafferlauf einmundet und wo das Wasser sehr seicht ist, eine Gesellschaft von acht bis nem Flugpferden, die fast mit der hälfte des Körpers über die

Dberfläche emporragten.

Bir bestanden mit aller Entschiedenheit barauf, Diesmal fo bicht wie nur irgend möglich herangurubern. Thatfächlich waren wir nur noch 15 oder 20 Meter entfernt, als die Tiere, die in bem feichten Waffer nicht völlig untertauchen fonnten, ans Musreißen zu benten anfingen. Es begann ein unbeschreiblicher Birrwarr, ein Betofe und ein Auffpriten bes Baffers, wie ich etwas abnliches bloß an ber Beftfufte Gubamericas, wenn fich viele Dutende von Robben von den Felfen herunter ins Waffer fturgten, gefeben babe. Und mitten in Diefen Birrmarr binein trachten unfere ununterbrochen abgegebenen Schuffe, bag die Ufer bes Gees ob biefer Ranonade wie bei einem Befecht zu erdröhnen begonnen. Bon ber Soffnung geleitet, eins ber fleinen Augen zu treffen und foldergestalt trot ber geringen Durchichlagsfraft ber Gewehre boch noch eins ber Tiere zu erlegen, habe ich allein in etwa Dreiviertelftunden mehr als 20 Schuß abgegeben. Das Entrinnen ber Tiere mar, wegen ber allgemeinen Geichtigfeit bes Baffers und ba unfer Boot die einzige tiefere Rinne versperrte, nicht grade leicht. Da trot ber ungeheuren Maffe ibres Riefenförpers die Sohe der Flugpferde nicht sonderlich groß ift, fo permochten fie gwar, nachdem fie die allerfeichteften Stellen verlaffen batten, vollfommen unterzutauchen, aber immer und immer wieder erschienen sie um zu atmen in allerdichtester Nähe an der Oberfläche, in so dichter Nähe sogar, daß ich an die bösartige Natur des Hippopotamus und an seine Reigung, Boote zu zertrümmern, gar nicht recht glauben mag. Daß einige der Tiere Wunden davontrugen, unterliegt wohl teinem Zweisel. Denn eine auf 10 bis 15 Meter Entsernung abgeschossene Mauser-Kugel wird doch auch vielleicht diesen Panzer durchschlagen oder diese Knochen zerschmettert haben. Aber da die Tiere sast blitzschnell untertauchten, so war es nicht möglich, eine solche Berwundung sestzustellen.

Nach und nach tauchten die Köpfe in immer weiterer Entfernung auf, sodaß wir uns, die fruchtlose Kanonade aufgebend, zur Weiterfahrt oder vielmehr zur Rückfahrt längs dem andern bis dahin noch nicht von uns besuchten User des Sees entschlossen.

Der Jagbsport hatte uns beim ersten Anblick bieser Riesentiere hingerissen, unsere zu diesem Zwecke ganz und gar ungenügenden Waffen an ihnen zu erproben. Sogar Small Bonny Dido hatte einige seiner sorgsam gehüteten Snider-Patronen verseuert. Aber indem wir uns jest die Auslosigkeit unseres Beginnens klar machten, beschlossen wir, bloß dann noch zuschießen, wenn wir ganz nahe an ein Tier herankommend bessen

Mugen beutlich erfennen fonnten.

Es dauerte nicht lange, bis wir eine britte, auch wieder aus 6 bis 7 Tieren bestehende Gruppe mahrnahmen. Da unfere Leute gehört zu haben glaubten, daß wir nicht mehr ichießen würden, fo ruderten fie flott darauf los. Eben fliegen wir bei einer fleinen Bucht auf ben Sand und bemühten uns, bas Boot wieder flott zu machen, als wir in die durch Buschwert bestattete Bucht bineinblidend bloß wenige Schritte von uns entfernt zwei riefige Flugpferbe gang aufrecht auf ber völlig trodenen Sandbant fteben faben. Trotbem fie uns blog ihre werte Schattenfeite quwandten, mar die Belegenheit boch zu gunftig. Drei aus allernächster Rabe in feine Sant eingebohrte Rugeln veranlagten bas eine Tier zu folch schlennigem Lauf, wie ich ihn Diefen Didhäutern gar nicht zugetraut haben murbe. Bas fich weiter ereignete, glich dem bereits Befchriebenen. Jeden Angenblid zeigte fich einer ber großen, tomisch aussehenden Ropfe, um eine Gecunde fpater ichon wieder zu verschwinden. Alles in allem waren wir

zu der Ueberzeugung gelangt, daß die Flußpferde folch herzlich gute Tiere seien und mit solcher Engelsgeduld ihre Röpfe und Körper als Zielscheibe darböten, daß es, wenn man doch keins töten und als Jagdbeute zurückbringen könne, gar nicht verlohne,

auf sie zu schießen.

Herr Generalconful Dr. Nachtigal hat mir, als wir nach Ramerun gurudtehrten, ergablt, daß die Flufpferde in den nicht allzudicht bevölkerten Gegenden des mittlern Africas an fo ziemlich allen Flüffen zu treffen feien, daß fie zum allergewöhnlichsten Wild gehörten und daß er sie in den flachen Seen Bagirmis bicht gedrängt in großer Anzahl und beinahe zu hunderten gesehen Auch Dr. Nachtigal hält die Flugpferde, Nilpferde oder Sippopotamus im Gegenfat zu der landläufigen Ansicht für durch= aus nicht bosartig und in diefer Sinsicht für fehr verschieden von dem ziemlich viel feltenern Rhinoceros. Flugpferde murben bloß durch ihre Ungeschlachtheit und Plumpheit oder auch, wenn schwer verwundet, durch die Bucht ihrer Budungen gefährlich. Es fei untlug gemesen, daß wir, umringt von Sippopotamus und Elefanten, nachts im Boote geschlafen hatten, benn ein Flufpferd, welches ein Boot auf feinem gewohnten Wege finde, tonne dasfelbe aus purer Ungeschlachtheit ummerfen ober mit feinen much= tigen Füßen zermalmen.

Small Bonny Dibo hatte uns erzählt, daß auch der DibombeFluß "ganz voll" von Flußpferden sei, aber bei einer mehrstünbigen Fahrt auf diesem buschbestandenen, etwa 100 Meter breiten
und 3 bis 4 Fuß tiesen Fluß haben wir kein einziges dieser
Tiere gesehen. Der am rechten Ufer dieses Flusses gelegene Ort
Dibombe wird auch von Budiman-Leuten bewohnt, welche aber
nicht ganz so wish und seindselig sein sollen wie diezenigen am
Buri-Fluß. Wie weit man noch sahren müsse, um zu den jedensalls nicht sehr weit entsernten Stronschnellen des Dibombe zu
gelangen, habe ich nicht in Ersahrung bringen können. An der
Barre tummelten sich, als wir dorthin zurücksehrten und vor der
Weitersahrt noch ein erfrischendes Bad nahmen, mehrere Flußpferde umher, die wahrscheinlich durch unsere Schüsse aus dem
See vertrieben worden waren.

Etoka von Bosua, den wir nun endlich besuchten, gab sich ben Anschein, zu schmollen, und sein kleiner Sohn weigerte sich,

uns die Sand zu reichen. Der Konig hatte die Bhufiognomie und überhaupt bas Musfeben eines Bilben - ein Ginbrud, ber burch feinen übermäßig fraftigen Körperbau und die bafliche Tattowirung noch vermehrt murde. Ueberhaupt ichienen mir alle Wuri-Leute von Sautfarbe ein flein wenig ichwarzer zu fein als bie Dualla. In Begug auf Fleiß nehmen fie aber jedenfalls eine bobere Stellung ein, benn ihre Aderfelber nahmen fich fo fanber aus - jebe Damspflange mar an einen Stock gebunden, wie bei uns die Weinreben - wie man bas in Africa gar nicht zu feben gewohnt ift. Die Bewohner von Bofua waren ichon vor unferer Anfunft gum Balaver berufen worden, und als wir in des Ronigs Bohnung traten, murben wir ohne Bergug von einem halben Dutend zu Stokas Saushalt gehöriger jungen Madchen mit Balmwein bewirtet. Gine Flasche Liqueur, Die des Brunfes halber ebenfalls ericheinen mußte, murbe, als wir auf ihren Inhalt verzichteten, nicht ungern wieder unter Schloft und Riegel gestellt. Etota flapperte, mabrend wir Balmwein tranten, unaufhörlich mit den zu seinen gablreichen Solzkoffern gehörigen Schlüffeln. Dieje eigentumliche Sitte ift mir mehrfach porgefommen und tann blog babin gebeutet werden, bag Schlüffel, Die er meiftens gleich unfern Orben an einer Schnur über ber Bruft trägt, bem Reger als Anzeichen ber Burbe und bes Befites gelten. Berbanten boch auch unfere Rammerherren-Schlüffel einem gang abnlichen Ibeengang ibre Entitebung.

Da der König trots unserer Einrede darauf bestand, Essen stür uns kochen zu lassen, so hatten wir vollauf Zeit, einen zwölssährigen und sehr gut englisch sprechenden Sohn des Dualla-Häuptlings London Bell, der sich ungeachtet seiner Jugend des Handels halber in Wuri aushielt, über die Berhältnisse diese Landes zu besragen. Aber der König, der die Ehre unseres Besuches recht lange zu genießen wünschte, verzögerte absichtlich die Bereitung des verhaßten und zeitraubenden Mahles. Erst nach einer Stunde sahen wir, wie man Brandholz herbeischleppte und wie die erst eben geschlachteten Hühner gerupst wurden. Als endlich nach vollen drei Stunden die Palmölsuppe sertig war, erlangten wir zur großen Besviedigung unserer Kuderer die Erlaubnis, sie, anstatt an Ort und Stelle zu speisen, mit auf die Reise nehmen zu dürsen. Der König, der uns bis ins Boot begleitete,

follte als Gegengeschent einen Demijohn Rum (17 Liter), ein Stück Zeug und 10 Bündel Tabak erhalten. Er machte aber ein troziges Gesicht und ließ die Geschenke als zu geringfügig zurückweisen. Als mir dies gemelbet wurde, ließ ich den Tabak von dem Geschenk hinwegnehmen und gleichzeitig verdolmetschen, daß, wenn Etoka sich noch länger sträube, auch daß Zeug hinweggernommen werden würde. Darauf trollte sich der König mit dem verminderten Geschenk von dannen.

### Capitel IV.

#### Das Dualla-Dolf.

(Körperbau, Charafter und Kleidung. — Gewerbe und Lebensweise. — Die Dualla-Sprache. — Bas man bisher über die Trommel-Sprache weiß. — Religion. — Frauen. — Stlaverei. — Bolitische Berhältnisse. — Kriegsgewohnheiten. — Rechtsanschauungen.)

21 nter ben vielerlei Stämmen, welche bas beutsche Ramerun-Bebiet bewohnen, nehmen die Dualla in forperlicher und geiftiger Sinficht eine hervorragende Stellung ein. Schon ihr Aussehen, Die Körperbildung und ber Gefichtsschnitt haben, trobbem niemals eine irgendwie bedeutendere Bermischung mit europäischem Blut stattgefunden hat, bennoch weit mehr europaifches, als man es bei ben Batwiri und andern weniger civili= firten Gliebern bes meitverbreiteten Ramerun-Boltes finden murbe. Much fehlt es nicht an Physiognomicen mit fehr ftark ausgeprägtem femitifchen Typus. Die Musculatur ber erwachfenen Manner pflegt fehr fräftig, obwohl nicht gang jo ftahlhart zu fein, wie bei Europäern von ähnlichem Körperbau. Im allgemeinen zeigen farbige Bolfer, zeigen auch bie meiften Regerstämme bloß eine geringe Entwidlung ber Waben. Aber im Begenfat hierzu habe ich bei manchen Dualla und Kru-Regern Waben gefehen, wie fie fich beffer ausgeprägt taum bei Tiroler Bergfteigern vorfinden dürften. Die buntelbraune Saut der Dualla ift fast ftets ein wenig, aber in einzelnen Fällen blog mit biefem ober jenem fleinen Mufter, abnlich wie bei unfern Geeleuten, tattowirt. Albinos, die in einzelnen Gegenden bes untern Riger-Gebiets fo fehr häusig sind, daß sie einen nicht unbedeutenden Procentsatz der Bevölkerung darstellen, habe ich in Ramerun viel seltener gesehen. Die Entwicklung der Anaben und Mädchen, namentlich auch die geistige Entwicklung macht bis zu einem gewissen Alter so schnelle Schritte, daß ich mehrfach 9= oder 10jährige Anaben beobachtet habe, die sich gleich altersahrenen Handelsteuten gebärdeten.

Eitelfeit, Faulheit und Habgier treten im Charafter der Dualla fast noch auffälliger hervor als bei den übrigen Neger-Bölfern. Dabei sind sie von leicht erregbarer, sozusagen nervöser und auch ein wenig jähzorniger Sinnesart und zeigen sich im Handel so raffinirt, wie man es sonst bloß von Griechen oder Armeniern zu erwarten gewohnt ist. Und das schlimmste ist, daß dieser Hang zur Habgier durch die ausschließliche Beschäftigung mit einem schacherartig betriebenen Handel noch sortwährend verstärft wird. Als ich mit den mein Boot rudernden Kamerunsenten genau und vor Zeugen ausgemacht hatte, daß sie pro Mann 5 Sh. täglich, aber in Waren erhalten sollten, belästigten sie mich noch etwa zwei Wochen sang jeden Morgen mit dem Unsinnen, ich möge die Waren durch bares Geld ersezen. Frzeud welchen Grund für dieses Ansinnen vermochten sie nicht anzugeben.

Europäische Rleidung ift unter ben Regern von Ramerun gludlicherweise noch recht felten. Bismeilen fieht man außer bem Buftentuch noch eine Unterjade, ein Bemd ober eine Art Rod. Schon febr viel feltener find bie Sofen. Mit ber Beit wird bas leider anders werden. Ein gut gewachsener Reger in der Rleidung, wie König Bell und Manga Bell fie heute noch tragen, ift eine ftattliche Ericheinung; in europäischer Rleidung würden beibe gang anferorbentlich verlieren. Die Guftentücher eignen fich für ben Reger meit beffer als europäische Beintleiber, weil fie fowohl hubicher als auch reinlicher find. Es ift mir unverftandlich, wie die englische Miffion bei ihren Boglingen Gemben und Sofen einführen fonnte. Bei meinen fleinen Expeditionen ins Innere hatte ich eine gute Gelegenheit, Die Borguge ber beiben Trachten zu vergleichen und abzumägen. Diejenigen unter meinen ichwarzen Begleitern, welche bie Miffionsfitte angenommen hatten, verbreiteten einen nichts weniger als angenehmen Geruch, mahrend Die bloß mit bem landläufigen Suftentuch befleibeten Reger bei jeder Gelegenheit ins Baffer fprangen und ihre Saut weit reiner hielten. Jedermann, Ronig Bell und Ronig Acqua nicht ausgeschloffen, geht barfuß. Aber Site tragen bie Leute febr gern und befonders beliebt icheinen Strobbute gu fein. Die Rleibung ber Ramerun-Leute geugt überhaupt von einer Geschmackerfeinerung, die ben im übrigen als das Ibeal aller Reger geltenben Cylinder bereits verworfen hat. Alle Leute von Angeben und Boblftand tragen über bem Sandgelent breite, bis zu mehrern Bfund wiegende Manschetten aus Elfenbein, Die, ba die Reger ben beim Ausbohren fich ergebenden Abfall nicht benuten, febr teuer und bas Baar gewiß auf nicht weniger benn 50 bis 60 M zu fteben tommen. Roch auffallender als biefe Gitte ericeint es, bag die Sauptlinge einen besondern Wert barauf legen, an irgend einem Stud ihrer Rleidung ihren in großen Lettern prangenden Namen gur Schau zu tragen, fo g. B. am Sut, auf den elfenbeinernen Manichetten ober auf einem über ber Bruft getragenen Meffingschild. Auch laffen bie vornehmern Neger, um ihren Reichtum zu zeigen, einen an einer Schnur befestigten Bund Schlüffel vorn auf der Bruft baumeln. Wie bei allen Negern und Bantu-Regern legt man besonders viel Wert auf die bismeilen im bochften Grade fünftliche und verwidelte Frifur.

Unter allen Säufern ber Gingebornen bes Ramerun-Gebiets habe ich bloß ein zweistödiges, nämlich bas von Lod Priffo in Sidorn-Dorf, gefeben. Die gewöhnlichen, aus ben Blattstielen ber (bier fälichlich Bambu genannten) Raphia-Balme erbauten Säufer fteben auf fleinen Blattformen aus Lehm - eine Sitte, Die wahrscheinlich noch aus Zeiten berrührt, als Die Dualla in oft überschwemmten Gegenden gewohnt haben. Die als Betten bienenben Lattengestelle find fo furg, bag ein Weißer, ber fich nicht gleich ben Regern gusammenkauert, kaum barauf zu ichlafen vermag. Als Stuble bienenbe, bubich gefchnipte Schemel, febr viel irdenes Gefchirr und einiger europäischer Rrimstrams bilden ben übrigen Sausrat, zu welchem bei jedem reichern Reger noch recht viel billige Roffer, in welchen er feine bunt zusammengewürfelten Schätze aufhäuft, bingutommen. Als Aborte Dienen bem im Grunde genommen burchaus nicht unreinlichen Reger entweder ber etwanige Seeftrand und die etwanigen Flugufer ober aber fleine Gruben, die mit Erbe zugeschüttet werben (im Abo-Land auch fleine Sauschen). Bon allen Gewerben icheint trot bes Mangels ber Drehicheibe bie recht brauchbare Erzeugniffe liefernde Topferei

am meisten zu blüben. Auch versteht man es, aus bem febr starten Fafergewerbe ber Bananenstaude (Manilla-Sanf) sowohl seidenartige Fäben als auch hubsche, feine Stricke zu bereiten. Die Runft ber Beberei bagegen, Die fruher jedenfalls in ausge= behntem Mage ausgeübt murbe, ift feit ber überreichlichen Ginfuhr europäischer Gewebe erloschen. Als mahre Runftwerte konnen Die in der Bauart unfern Rennbooten ähnelnden, aber febr viel aröffern (fie faffen 50 bis 70 Mann) Rriegs-Canoes ber Dualla aufgefaßt werden. Man verfertigt fie aus verschiedenen Bolgaattungen, namentlich aber, wie ich das in Mungo-Land mehrfach beobachtet habe, aus ben gewaltigen Stämmen ber Eriobenbren. die ausgehöhlt und gleichzeitig mahrend eines fehr langen Beit= raums zu größerer Breite auseinandergegerrt werden. Die ethnographischen Seltsamkeiten, die man im Ramerun-Lande sammeln tann, find trot größter Dube, die man fich geben mag, doch stets und unweigerlich die gleichen ober ähnlichen, nämlich Elfenbein-Manichetten, mit ichmargem Affenfell bedeckte Kriegskappen und Rriegshelme, niedrige holzgeschnitte Schemel, hölzerne Signal= Trommeln und gewöhnliche, mit Leder überzogene Trommeln, ferner hübsch geschnitte buntbemalte Boots-Auffätze und andere Holzschnitzereien, wie 2. B. Miniatur=Nachbildungen der Kriegs=Canoes.

Für gewöhnlich, b. h. wenn es feinen Streitfall und feine Festlichkeiten gibt, legen die Neger fich schon wenige Stunden nach Sonnenuntergang, also etwa gegen 81/2 ober 9 Uhr abends, zur Rube nieder. Bei besondern Anläffen tann man dagegen entweder die Signal-Trommeln oder auch die zum Tanz aufspielende Musik die ganze Nacht hindurch erschallen hören. Auch habe ich die Beobachtung gemacht, daß städtische Schwarze, wie man Diejenigen von König Acquas Dorf u. f. m. füglich nennen konnte, weit später als die in entlegenen Dörfern wohnenden Reger zu Bette gehen. Rauchen (weit verbreiteter ift jedoch die Sitte des Schnupfens) und Trinken spielen beim Dualla-Neger eine fast noch größere Rolle als bei uns. Rum und Genever find die Lieblingsgetränke ber Schwarzen. Auch Bier genießen fie fehr gern, mahrend Rotwein ihnen nicht nunden will. Aber so fehr auch die Ginge= bornen ben Branntwein lieben mogen, fo sieht man fie boch beinahe niemals betrunken, und gmar einesteils, weil fie febr viel vertragen können, und andernteils, weil ein gewiffes Anstands= gefühl vor sinnloser Betrunkenbeit zuruchschreckt. Die Nahrung ist

vorwiegend vegetabilischer Art. Jene Mandiocca-Burzeln, beren giftigen Saft die Brafilianer in den Mühlen auspreffen laffen, werden hier in Scheiben geschnitten, in feuchte Erde gelegt und, wenn man glaubt, daß der Saft in genügendem Maße entfernt sei, durch Stampfen in einen zähen Brei verwandelt, den man

bis jum Gebrauch in grune Blatter widelt.

Der angebliche Unterschied zwischen fogenannten echten und Bantu-Regern icheint bloß in Bezug auf Die Sprache zu besteben, mabrend Musfehen, Sautfarbe, Sitten und Bebranche eine auffallende Uebereinstimmung zeigen. Dbwohl über Die Grenze amifchen Regern und Bantu-Regern gur Beit noch nichts weiteres gesagt werben tann, als baß fie mabricheinlich zwischen bem Rio del Ren und Alt-Calabar zu finden fein murbe, fo fcheint es bennoch festzusteben. baf bie Sprache bes Ramerun-Bolfes von allen Bantu-Idiomen bas am weiteften nach Rordweften vorgeichobene ift. Wie die meiften Bantu-Sprachen, fo fann auch bas Dualla verhältnismäßig leicht und fchnell erlernt werben. Borterbuch und Bruchftude einer Grammatif find in ber Baptiften= Miffion bei König Acquas Dorf gebruckt worden, bort liegen auch noch einige Dugend gerfette Eremplare auf bem Speicher umber, mahrend man die Bucher fauflich nicht mehr erfteben fann. Reuerdings predigen die Missionare nur noch in ihrer englischen Muttersprache, während von den Kaufleuten einige menige bas Dualla rabebrechen, ohne fich fliegend barin ausbrücken gu fonnen. Die Erlernung ber Landesfprache wird baburch, bag fast alle Sändler das Reger-Englisch biefer Rufte sprechen und basselbe auch für vornehmer halten, nicht bloß erschwert, sondern auch anscheinend unnötig gemacht. Die Gingebornen bezeichnen mit dem Worte Dualla fomobl bas Land als auch bas Bolf und die Sprache. Die nächstbenachbarten und ein wenig verschiebenen Dialette find Batwiri, Mungo, Abo und Buri. Dialett von Bimbia fteht in der Mitte gwifchen Bafwiri und Dualla, berjenige von Balung in ber Mitte zwischen Mungo und Bafundu. Die etwas entfernter mohnenden Budiman-Beute fonnen fich zwar febr leicht mit Buri, aber mit ben Dualla nur fcmer verftandigen. Als fleine Probe bes Dualla fei erwähnt, baß ber gewöhnliche Gruß, alfo etwa "Guten Tag" "yetuse" lautet, worauf man als Antwort "niambe" zu horen pflegt.

Beit intereffanter als bie gesprochene Sprache bes Ramerun-

Bolfes ift die getrommelte, die von der erstern ganglich verschieden ift und eine Art von Gilbensprache zu fein icheint. Auffallenderweise haben biefe Reger es in Lautstanalen weiter gebracht als irgendeine europäische Ration. Bermittelft langer und furger Trommel-Laute tonnen fie fich auf weite Entfernungen alle moglichen Nachrichten mitteilen. Bismeilen bort man gange Rachte hindurch folche Trommeltone von Ort zu Ort und von Landichaft gu Landichaft binüberichallen. Die Signale gleichen nicht etwa ben bei unferm Militar üblichen, fondern ftellen eine vollfommen ausgebilbete Sprache bar, vermittelft beren man nicht nur einige genau bestimmte Befehle, fondern alles und jedes berichten fann. Bon feinem andern Bolfe ber Welt weiß man, bag es eine abnliche Berftandigungsart erfunden hatte. Auch am Congo fennt man Sornfignale, burch die fich gar mancherlei mitteilen läßt; aber foviel befannt, ift auf ber gangen Erbe einzig und allein im Ramerun-Bebiet bas Signalmefen zu einer vollfommenen Sprache ausgebildet worden, beren Erfindung vielleicht die gröfte geiftige Leiftung ber Reger-Raffe barftellt. Wenn ich mit Gingebornen aus bem untern Ramerun-Gebiet landeinwarts reifte, mar es mir ftets angenehm, burch ihre Renntnis ber Trommel-Sprache gu erfahren, womit man fich in ben umliegenden Ortschaften beschäftigte und mas man im Schilbe führte. Bald hieß es, ber und ber habe feinen Bruder gum Abendeffen eingelaben, bald teilte ein Ronig feinem Bolte mit, daß er febr bofe fei, weil ich ihn beim Borübermarich nicht besucht und ihm feine Beschenke gegeben habe, bald wurde jemand beauftragt, Balmwein zu holen, ober es erging auch wohl der Befehl, fich auf einen etwanigen feindlichen Ueberfall porzubereiten.

Die Trommel-Sprache nuß gleich jeder andern-Sprache erlernt werden, und es gibt recht begabte und hochstehende Neger,
wie z. B. Jim Equalla von Dido-Stadt, die ihrer nicht mächtig
sind. Es scheint, daß die meisten Männer, aber von den Frauen
bloß eine Minderzahl sich auf die Trommel-Sprache verstehen. Jedenjalls bedarf man zur Erlernung eines außervordentlich seinen Gehörs,
und das merkwürdigste ist, daß diese seltsame Signalsprache auch
mit dem Munde nachgeahmt werden kann, wie dies von eingebornen Händlern, die sich in Gegenwart eines die Dualla-Sprache
verstehenden Europäers untereinander verständigen wollen, ziemlich
häusig geschehen soll. Auf Dualla beist Wasser Madiba, aber

in der Trommel-Sprache heißt es, soweit mein Gehör zum Berftändnis ausreichte, To—fu—lo—o—fu. Da das Instrument, bessen man sich zur Trommel-Sprache bedient, bloß zwei Töne, allerdings sehr modisicirbare Töne besitzt, so müssen die Borte der Trommel-Sprache natürlich sehr lang werden. Obwohl die Trommel-Sprache im großen und ganzen für jenes Gebiet, in dem sie überhaupt bekannt ist, eine und die nämliche zu sein scheint, so gibt es doch gewisse örtliche Verschiedenheiten, die ich nicht in der Ebene, wohl aber im Gebirge angetrossen habe und die es mit sich bringen, daß sich dort bloß gewisse Gruppen von

Dörfern untereinander verftandigen fonnen.

Chriften gibt es in Ramerun nur febr wenig und Dobammedaner gar nicht. Die große Mebrzahl aller Eingebornen find Beiben, Die aus ihren religiofen Unschauungen und Gebräuchen ein foldes Gebeimnis machen, wie ich etwas abnliches nirgendswo fonft in Ufrica beobachtet habe. Db es mahr ift, wie behauptet wird, daß die Dualla einen guten, bei Spiel und Tang verehrten Gott namens Munji und einen bofen, bestrafenden, ben Tod verursachenden namens Elung verehren, vermag ich nicht mit voller Bewigheit anzugeben. Soviel ift ficher, bag alliabrlich große "Elung" genannte ober fich auf "Elung" beziehende Feftlichkeiten abgehalten werben, die bis ungefähr Weihnachten angubauern pflegen. Un vielen Orten werben alsbann fleine Binfenbauschen aufgerichtet, por benen man tangt und Opfer barbringt. Rommt ein Europäer in die Rabe, fo pflegt man ibn mit ben barichen Borten: "Elung live for walk" hinwegzuweisen. Die Reger tragen nämlich bei Diefer Belegenheit auch eine febr große Rifte umber, über beren Inhalt ich nichts naberes habe in Erfahrung bringen fonnen. Bahricheinlich durften außer Glung und Munii auch noch andere Gottheiten verehrt merben. Go gibt es 2. B. einen Baffergott namens Dichengu, von bem erzählt wird. baf er mit umgefehrten Fugen, alfo bie Beben nach binten, über bas Meer babinichreite, und bem man häufig por Beginn eines Fifchauges Opfer barbringt. Als bie machtigfte Berforperung bes Göttlichen icheint bagegen Ngambi angesehen zu werben. Ich fage absichtlich Berforperung bes Böttlichen und nicht Gott, benn bei ben religiofen Ceremonien Scheint Die Anficht zu berrichen, bag ein Stod ober fonftiger Gegenstand, ben man gu biefem 3med auswählt, von Mgambi gur Behaufung gewählt werde und nunmehr feben und horen tonne. Im übrigen icheint Rgambi fo etwas wie ein Erbaott zu fein, pon bem fomobl Rrantheiten und Ungludsfälle als auch Reichtumer berrühren. Rein Bunder alfo, daß man grade diefem Gott eine besondere Aufmertsamfeit widmet. Ein anderes Brincip vertritt Mambe, ben die Miffionare als einen Gott des Simmels und gleichzeitig als bochften Gott aufzufaffen geneigt find, wobei ich jedoch nicht unerwähnt laffen möchte, daß die Angaben ber Reger fich im allerbochften Grabe widersprechen. Durch ben Ginflug ber Miffionare ift das Wort Loba, welches urfprünglich Simmel (und blog bei einzelnen Stammen, wie g. B. ben Bafwiri, gleichzeitig auch Gott) bedeutet gu haben icheint, auch unter ben beibnifchen Regern gur Bezeichnung bes bochften göttlichen Befens immer mehr in Aufnahme gefommen. Bielleicht find Munii, Mambe und Loba blog verschiedene Worte für ein und basselbe göttliche Princip. Noch mare bes Wortes Bedimo oder Edimo Ermähnung zu thun, welches mit Baldgott, Baldgefpenft, Ban, panifcher Schreden, Beifter-Ericheinung ober Gespensterwelt überfest merben tonnte. Bor Bedimo fürchten fich Die Dualla, wenn es im Balbe buntel wird; auch follen fie biefem Buichgott ab und zu regelrechte Opfer barbringen.

Es tann mit ziemlicher Bestimmtheit behauptet werben, bag Die Dualla folche Bobenbilder, wie fie an ber Stlavenfufte gang allgemein verbreitet find, nicht besiten. Db die Behauptung ber in den Factoreien verfehrenden Dualla, daß fie an fein Fortleben nach dem Tode glauben, richtig ift, vermag ich nicht anzugeben, möchte aber eber an bas Begenteil glauben, namentlich auch beshalb, weil das Borhandensein einer Art von Ahnencultus feinem Bweifel unterliegen fann. Db die allgemein verbreitete Beschneibung mit religiöfen Gebräuchen gufammenhangt ober bloß eine altüberlieferte Sanitatsmagregel ift, fonnte noch nicht festgestellt werben. Das lettere ift mohl mahrscheinlicher. Der materielle, pormiegend auf Sandel und Erwerb gerichtete Ginn ber Dualla verleibt fogar ihren logenartigen Berbindungen ober Orden, Die unzweifelhaft religiöfen Urfprungs find, eine prattifche Bedeutung. Denn die Mitglieder diefer Orben - beren hochfter Djingo, ein anderer Egbo und einer für die Junglinge Rungolo beißt bandhaben nicht bloß eine gemiffe barbarifche Rechtspflege, fondern find auch verpflichtet, felbft in Rriegszeiten ihren fich burch ein gemiffes Beichen gu erfennen gebenben Orbensbrübern Schut gu verleihen. Die Hererei spielt bei den Dualla, tropdem dieselben keine berufsmäßige, sondern bloß sozusagen freiwillige und unbesoldete Fetischpriester besitzen, eine beinahe ebenso große Rolle
wie bei den Bakwiri. Schon am Abend meiner Ankunst in Kamerun sah ich zwei Negerhäuser in Flammen stehen und ersuhr
auf meine Frage, was das bedeute, daß der Besitzer dieser Hütten
im Berdacht stehe, ein kurz vorher gestorbenes Mädchen behert
zu haben. Am solgenden Worgen wurde der Unglückliche im Flusse
ertränkt. Ob man ihn vorher einem Gottesgericht unterworsen,
habe ich nicht ersahren können. Auch in Kamerun besteht die weitverbreitete Sitte, daß man vermeintliche Berbrecher Gift trinken
läßt und aus der Wirkung über ihre Schuld oder Unschuld urteilt.

Die in gang Weftafrica verbreitete Unschauung, baf Frauen Befits ober Capital feien, wird bei feinem andern Stamm mit folder Schroffheit gehandhabt, wie grade bei ben Dualla. Man fann fogar behaupten, daß die verschiedene Auffaffung der Frauenfrage ben wesentlichsten Unterschied zwischen ben Dualla und ben meisten andern Bantu-Stämmen barftellt. Auch in andern Teilen Bestafricas gibt ber Besits möglichst vieler Frauen Rubm und Anfeben, fodaß, mahrend reiche Leute Dutenbe von Weibern haben, die ärmern nicht einmal eine einzige Benoffin erwerben fonnen. Aber jene ftrenge Durchführung Diefer Sitte, Die es mit fich bringt, daß ichon wenige Jahre nach ber Geburt jedes Dladchen diefem ober jenem vornehmen Manne zugesprochen ift, findet fich einzig und allein bei ben Dualla. Angenommen, bag biefem ober jenem Bauptling Des Dualla-Bolfes ober auch eines Nachbarftammes eine Tochter geboren wird, fo wird fich fcon bald, fei es Ronig Bell, fei es Konig Acqua ober irgend ein anderer Bornehmer, um beren Befit bewerben. Das fleine Mabchen bleibt blog bis zu jenem Alter, in welchem es bei uns schulpflichtig werden würde, bei ben Eltern und wird bann mit 5, 6 ober höchstens 8 Jahren in ben Saushalt ihres gutunftigen Gatten aufgenommen. Ift Die Jungfrau zu einem Alter von 10 ober 12 Jahren berangereift, fo findet unter gemiffen Ceremonien die Berebelichung ftatt.

Die Folge dieses Systems ist, daß es freie Mädchen oder solche, deren Eltern frei über sie verfügen könnten, gar nicht gibt. Will ein Weißer sich mit einem schwarzen Weibe verehelichen, so hat er sich dieserhalb nicht wie in andern Teilen Westafricas an die Eltern, sondern an den zeitweiligen oder zufünstigen Gatten

zu wenden. Obwohl die Frauen einer gemiffen Freiheit und Gelbständigkeit durchaus nicht entbehren und auch gar nicht schlecht behandelt werden, fo habe ich doch noch fein Bolf fennen gelernt, bei bem bas Beib in gleichem Grabe wie grabe bier in Kamerun als Bare verfauft und verschachert murbe. In Diefer Sinficht ift es bezeichnend, daß, falls burch ben Richterspruch eines Konigs ober Säuptlings auf eine in Weibern zu gahlende Belbbufe erfannt worben ift, feine Frauen an Bablungsftatt angenommen gu werden brauchen, beren Wert fich beim Berfauf auf weniger als 1200 Bar (nominell 1200 M) belaufen würde. Heltere und arbeitsuntuchtige Frauen gelten als minderwertige Scheibemunge. Bu Diefer anscheinend geringschätzigen Behandlung bes weiblichen Beichlechts fteht es bloß icheinbar im Widerspruch, daß Chebruch aufs ftrenafte beftraft wird. Denn ber Dualla-Reger fieht im Chebruch weniger eine moralische als vielmehr eine pecuniare Schabigung feiner Intereffen. Und aus bemfelben Beweggrund halt er mit folder Salsstarrigfeit, daß Mulatten, wenn fie einmal porfommen follten, getotet werben, auf unvermischte, reine Raffe. Abgesehen bavon, bag Beiber Die ficherfte und beftrentirende Capitalanlage find - nirgendwo in gang Beftafrica ftebt ihr Breis fo hoch wie grade in Ramerun -, hat ber gum Dualla-Stamm gehörige Sandler noch einen gang befondern Grund, fich mit möglichft vielen Chegenoffinnen auszustatten. Denn burch biefe gablreichen Beiraten — wenn man die Sache fo nennen barf tommt er gum großen Ruben feiner Sandelsthätigfeit in ein berwandtschaftliches Berhältnis zu fo ziemlich allen umwohnenden Sippen und Stämmen. König Bells enge Berbindung mit bem Mungo-Lande ift in erfter Linie baburch berbeigeführt worben, baß er und feine Leute bort besonders häufig als Freier aufgetreten find.

König Acqua, der wohl nicht viel älter als etwa 30 Jahre ift, soll so ungefähr 50 Weiber und zu Weibern erhobene Stlavinnen besitzen. Der alte König Bell begnügt sich dagegen neuerdings mit einer geringern Anzahl. Sein Sohn und Thronsfolger Manga Bell hatte, als er nach hjährigem Aufenthalt in England zur Heimat zurücksehrte, die Absicht, bloß eine einzige Frau zu ehelichen. Aber schon bald veranlaßten ihn der eigene Geschmack und das Drängen seines Bolses, zu den Sitten der Borsahren zurückzusehren. Abseits von der Küste habe ich mehrsfach gehört, daß Europäer gesragt wurden: "Und wie viele Frauen

haft benn bu?" Erwiderten fie der Bahrheit entsprechend: "feine". fo erregte bas anfänglich Erstaunen und fpater fo etwas wie Berachtung. Bon Liebe in unferm Ginne fann bei ben Dualla noch weniger als bei andern Negerstämmen die Rede fein. 3ch babe wohl gefeben, daß ein Neger fein Rind, aber ich habe nie gefeben, bag er fein Beib geliebtoft batte. Das Ruffen ift unbekannt. Man fennt bagegen beim Bieberfeben nach langer Trennung oder bei lebhafter Begrungung fo etwas wie eine Umarmung, die allerdings mehr ein Aneinanderlegen ber Schultern, als eine Umarmung in unferm Ginne ift. Go beobachtete ich beispielsmeife Ronig Bells Abichied von einer 14= oder 16jabrigen Tochter, die zu einem andern Dorfe gebracht werden follte. Richt ohne Rührung brüdte ber alte ftattliche Mann feine Schulter mehrfach an Diejenige bes bis auf ein Suftentuch gang nachten aber mit Elfenbeinringen und anderm Schmud überlabenen und etwas wild aussehenden Madchens. Trot aller Mangelhaftigfeit ber Betleibung ift ber Unterschied gwifden einer folden Ronigstochter und einer Oflavin faum meniger groß als berienige amifchen einem europäischen Bürgermadden und einer Arbeitsfrau. Much hier find ebenfo wie bei uns die hobern Claffen in Bezug auf forperliche Rraft und Schönheit ben niebern überlegen.

Die zu Anfang unferer beutschen Colonialpolitit häufig erörterte Frage ber Aufhebung ber Stlaverei ift weber eine fo bringende noch eine fo schwierige, wie es mohl ben Anschein haben konnte. Der Sklavenhandel ift ja ziemlich leicht zu unterbriiden. Gebr ichmer murbe es bagegen fein, Die Saus Stlaverei mit Einem Schlage abzuschaffen. Aber bas ift ja burchaus nicht Wie vermöchte man überhaupt einen Saus-Stlaven von Familienmitgliedern zu unterscheiden? Saufig werden die Saus-Stlaven als Gobne bes Befiters bezeichnet, mas ichon zur Benuge Die patriarchalische Ratur bes Berbaltniffes anzeigt. Daß bie Stlaven nicht allzu ftreng gehalten werden, fann man auch baraus ermeffen, daß fie in befondern Dorfern wohnen durfen. Es gibt fogar Sflaven, Die eine bedeutende Angahl Frauen baben und megen biefes ihres privaten Befites befonders hoch geichatt werben. Der Borteil, den die Dualla von ihren in besondern Ortschaften wohnenden Stlaven haben, besteht darin, daß die lettern einen Teil ber von ihnen gebauten Felbfriichte abliefern, bas Bieb ihrer Berren ernähren und verpflegen fowie auch ab

und zu in anderer Beife für Dieselben arbeiten muffen. Leben eines Stlaven wird aber boch nicht befonders boch gefchatt. Saben fich Schwarze eines ichwerern Bergebens gegen einen Weißen fculdig gemacht und wird bie Auslieferung bes lebelthaters verlangt, fo pflegt man nur allgu gern mit ber ben Schwarzen zu Bebote ftebenben Lift einen Stlaven anftatt bes wirflich fouldigen Freien auszuliefern. Schon mancher arme Stlave ift auf Dieje Beije unichuldig bingerichtet worden. Diefer Beringichätzung entspricht die Bezeichnung "Rigger" die von freien Regern baufig auf ihre Stlaven angewandt wird, Ginen freien Mann fo zu nennen, murbe bie größte Beidimpfung fein. dunten fich die ichlauen und durchtriebenen Dualla weit höher als die im Dienste der Europäer arbeitenden Kru-Leute. Dbmobl Die Mehrzahl aller Rru-Jungen freie Leute find, wird bas Dienftverhältnis bennoch als eine Art von freiwilliger Sflaverei aufge= faßt. Als Ronia Acqua einmal etwas barich angeredet begiebentlich die Treppe hinuntergewiesen worden war, wußte er nichts Befferes zu thun, als beständig: "I am not your Krooboy" gu ichreien. Der Breis eines ausgewachsenen Stlaven ftellt fich gur Beit bloß auf 5 Rru, mahrend fleinere Rnaben oder junge Dabden fehr viel teurer find. Die Töchter ber Stlaven geboren nicht etwa bem Bater, fondern bem Befiger und werden meistens als Bezahlung für Elfenbein ins Innere vertauft, wo man awifden Stlavinnen und freien Beibern feinen fo großen Unterschied macht wie in Ramerun. Die von freien Mannern mit Stlavinnen erzeugten Rinder genießen im großen und gangen Die gleichen Rechte wie die von freien Beibern geborenen. Blog in Bezug auf Thronfolge ober Erbberechtigung und auch in einigen andern Dingen, wie 3. B., daß die Salbfreien ohne weiteres geprügelt merben burfen, mird ein gemiffer leifer Unterschied gemacht.

Die Thronfolge — wenn man betreffs der Kaufmanns-Könige und der Kaufmanns-Häuptlinge von einer folchen sprechen darf — ist durchaus nicht streng geregelt. Dem Bater solgt gewöhn-lich der älteste Sohn (nicht wie bei andern Negerstämmen der Neffe), wenn derselbe beim Tode des Baters bereits erwachsen und auch sonst dem Bolke genehm ist. Ist der Sohn beim Tode des Baters noch ein Kind, so wird ein anderes Mitglied der Familie erwählt, ohne daß der geschädigte Sohn jemals wieder in seine Rechte eintritt. Er kann höchstens bei einer neuen

Bacang ebenfo wie jedes andere Mitglied der Familie concurriren. Beim Bahlverfahren haben Diejenigen, die ben meiften Sandel treiben ober burch Energie und Rednertalent bervorragen, ben größten Ginfluß. Dan bort jeboch baufig Rlagen barüber, baß Diefer ober jener Sauptling gegen befferes Biffen feinen "jungen Leuten" habe nachgeben muffen, bag überhaupt alles Unbeil pon ben unbesonnenen, halberwachsenen, jungen Schreiern berrühre. Die fleinen Rartenfonige von Ramerun find eben zu machtlos, als baf fie etwas Bichtiges ohne bie Unterftugung ber Angefebenern unter ihren Unterthanen thun tonnen. Wo man fich über die Wahl eines Königs nicht hat einigen fonnen, bleibt, wie gur Beit in Bimbia, ein Interregnum bestehen. Manga Bell, ber etwa 30jährige Gohn bes Königs Bell, hat, obwohl er in England erzogen worden, doch fo vollständig Rleidung und Sitten feiner Stammesgenoffen angenommen, daß nur ber ichonere und fühnere Musbrud feiner Mugen, feiner Ablernafe, feiner Befichtszüge, feiner gangen Geftalt ihn von ben übrigen Salbwilden - was im Grunde genommen die Dualla boch auch heute noch find - unterscheibet. Es ift so augenscheinlich, wie glüdlich Manga Bell fich in feiner Sauptlingerolle fühlt, bag er gang gemiß nimmermehr in die Schranken ber ichnell abgeworfenen europäischen Civilifation gurudfehren möchte. Der wenig Tact befigende Rönig Acqua läßt feinen ungefähr 10jährigen und fast etwas zu aufgeweckten Thronerben "Bring" nennen und möchte ihn in Deutschland erziehen laffen.

Die kleinen Könige des Kamerunlandes haben häufig genng Kriege untereinander geführt. Im allgemeinen sind jedoch die Leute weit mehr auf den Handel versessen, als auf die Entsaltung kriegerischer Tapserkeit. Speere sind selten und Bogen und Pfeile, wenn sie überhaupt vorkommen, noch seltener; die Bewaffnung besteht meistens in Steinschloßgewehren oder Hinterladergewehren (Snider-System) und in kurzen Schwertern beziehentlich langen Messen. Man berechnet die Zahl der im Besit der Dualla besindlichen Hinterladergewehre auf 1000. Bon den annähernd 400 Jose-Leuten, die im December 1884 gegen uns kämpsten, sollen etwa ein Duzend Winchester-Repetirgewehre, etwa 150 bis 200 Snider-Gewehre und der Rest Percussionsgewehre, Steinschloßgewehre oder sogar noch Lanzen gesührt haben. Die Wassen werden sehr schlecht gehalten und alle Snider-Gewehre,

die ich fah, waren unglaublich verkommen und verrostet. Die Kriegshelme gleichen dem bairischen Raupenhelm. Sie haben bisweilen zum Schutze der Ohren und Schläse bestimmte vierectige Klappen, wie sie sich in der gleichen Form und zum gleichen Zweck auch bei den altgriechischen Helmen vorsinden. Ueberzogen sind die Helmen meistens mit schwarzem Uffensell. Bon einer Bergistung der Waffen ist mir niemals etwas zu Ohren gekommen. Man

liebt es bagegen, mit gehadtem Blei zu ichiefen.

Bur Kriegsausrüftung ber Könige gehören in erfter Linie Die ichmalen, buntbemalten und bis zu 17 Meter langen Rriegscanoes, Die von mahrhaft fünftlerischer und an die besten Leistungen Englands erinnernder Bauart find. Diefe Rriegscanoes mit ber 50 bis 60 Röpfe gablenden mohlgeschulten Bemannung pon Ruberern und Rriegern und bem bunten, aber burchaus nicht geschmadlofen Aufput gemähren einen imponirenden Eindrud. Gewöhnlich fieht hoch aufgerichtet ber Führer mit Bewehr und Rriegshelm in ber Mitte. Bei feierlichen Gelegenheiten ift bas Borderteil eines folden Canves mit bubich geschnistem, viele Menichen- ober Tierfiguren enthaltenden und buntbemalten Muffat gefchmudt. Was bie Art ber Rriegsführung anbelangt, fo werben im Begenfat zu ben Gubfeevolfern etwanige Befangene nur in febr feltenen Musnahmefällen getotet. Bleich allen meft= africanischen Regervölfern haben auch die Dualla nicht grabe febr viel Initiative, und fühne Ueberfälle icheinen ihrer Ratur nur menia zu entsprechen.

Die Stelle unserer Gesethücher vertritt bei den Dualla ein durch alte lleberlieserung sozusagen codisicirtes Rechtssspstem, welches im großen und ganzen mit den Rechtsanschauungen aller übrigen westafricanischen Bölfer übereinstimmt. Bei Totschlag wird, bloß für Sklaven, aber nicht sür Freie, ein Sühngeld angenommen. Während meines Ausenthalts in Kamerun erstach ein Acqua-Mann einen andern, nachdem sie vorher im Spiele Streit bestommen hatten. Die Familie des Getöteten wandte sich, von der Selbsthütse Abstand nehmend, an die deutschen Behörden. Diese (d. h. der Admiral) billigten, als der Berbrecher gefangen genommen worden war, das von den Singebornen ausgesprochene Todesurteil und überließen diesen auch die Bollstreckung. Wie man mir erzählte, brachte man den gesefselten Berbrecher zum Strande herunter, setze ihn auf eine Kiste, die sein Sarg werden

follte, und ließ zwei Stlaven aus allernächster Nähe auf ihn schießen. Der Hingerichtete hatte am Morgen vorher beim Woermannschen Hauptagenten aufragen laffen, wie hoch sich seine Schulden beliesen, weil er dieselben seinen Erben übergeben müffe. Anch hatte er um 2 Faden (4 englische Pards) Seidenzeug gebeten, weil er in anständiger Kleidung zu sterben wünsche.

Diebstabl gilt ebenso wie bei ben alten Spartanern bloß bann für ichimpflich, wenn ber Dieb fich ertappen läßt. "If man catch thief bad too much" pflegen bie Schwarzen in ihrem tomifchen Englisch zu fagen. Wie in gang Beftafrica berricht auch hier ber Bebrauch, daß, wer ben Dieb abfagt, ibn fofort bestrafen barf. Gin an ber gangen Bestfufte verbreiteter Gebrauch ift ber, faumige Schuldner, wenn man bie Macht bagu bat, gefangen zu nehmen und nicht eber wieder loszulaffen, bis die Schuldsumme gezahlt worden ift. Wie fcon vorher ermabnt, finden fich gemiffe Rechtsanschauungen und Gebräuche bei ben verschiedenften Bolfern, Die fonft beinabe gar nichts Gemeinsames haben, fo 3. B. ber Gebrauch, daß die Ronige ober Sauptlinge einer migliebigen Raufmannsfirma ben Sandel unterbinden (stopping of trade). Un ben Fluffen gilt die Berhinderung bes Berfehrs als eins ber gewöhnlichsten Rampfmittel, mit benen fich feindliche Regerstämme unter einander befehden.

Sehr schwer hält es, über die Erbschaftsverhältnisse Aufschluß zu erhalten. Wie mir mehrsach erzählt wurde, erbt bei den Dualla der älteste Sohn die Frauen und die Schulden und participirt dann mit den übrigen Söhnen (die von Stlavinnen geborenen nicht ausgeschlossen) an dem Stlaven- und Mobiliarbesits.

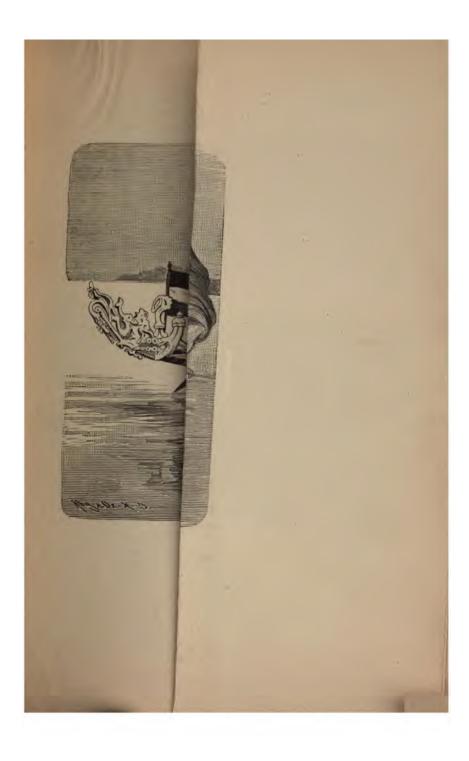

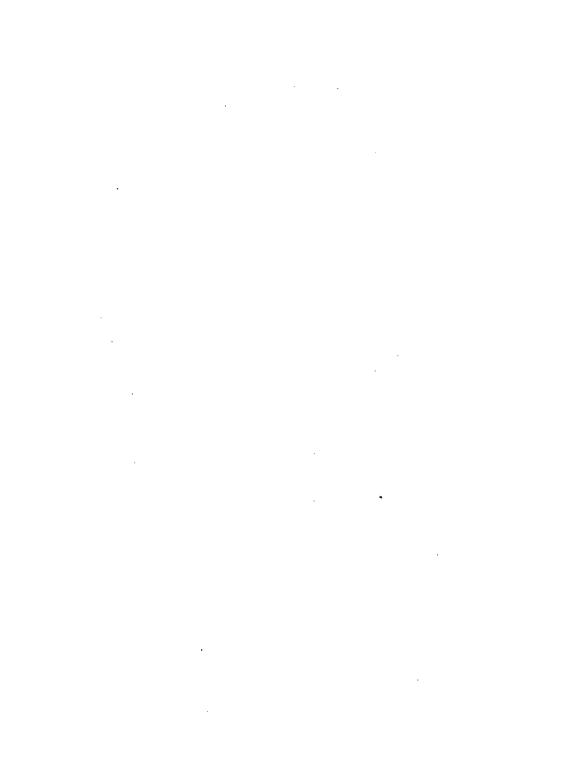

## Capitel V.

## Schwarze Studien.

(Weiße und schwarze Frauen. — Africanische Liebe. — Die Herzensergüsse einer Musattin. — Der Körperbau der Neger und Negerinnen. —
Nacktheit wie nirgendswo sonst auf der Erde. — Die Bizarrerieen der
ersten Bekleidungs-Bersucke. — Charakterzüge des wilden und des uncivitistren Negers. — Einheimisch-africanische Cultur und die After-Cultur
an der Küste. — Nationalgesühl sehlt bisher noch. — Die derschiedenen
Religionssysteme der Negervölser. — Skaverei. — Die Ansänge des
Kunstgewerdes. — Elsenbein-Schuigereien. — Außerordentliche Beanlagung für den Handel.)

Dualla besprochen worden sind, möchte ich den geneigten Leser einsaden, sich unter meiner Leitung etwas eingehender mit gewiffen Problemen zu beschäftigen, die sich nicht bloß auf diesen oder jenen Stamm, sondern gleichmäßig auf alle Neger und

Bantu-Reger Weftafricas begieben.

Da man nicht anzunehmen pflegt, daß der Mensch zur Chelosigfeit geboren sei, so ist es eine heikle Frage, wie jene Weißen,
die ihren Lebensunterhalt in Africa verdienen müssen, sich dem
weiblichen Geschlecht gegenüber stellen sollen. Sollen sie sich, wie
das manche thun, in Europa verheiraten und dann, sobald sie
nach Africa zurückehren, ihre Frauen zu Hause lassen? Das ist
sehr hart, weniger hart für den Mann, dessen Zeit durch Arbeit
und Gelderwerd ausgefüllt wird, als für die Frau. Sin kurzes
Wiedersehen nach zwei dis drei Jahren vermag kaum für die
lange Dauer der Trennung zu entschädigen. Und wenn dann

endlich in gunftigen Fallen die erhofften Geldmittel verdient find, fo ift man inzwischen alt geworden und fich gegenseitig entfremdet.

Much ber Berfuch, europäische Frauen zur Bestfufte von Africa gu bringen, hat fich im großen und gangen nicht bewährt. Manche Leute wollen fogar behaupten, es liege barin feitens ber Manner eine unverantwortliche Graufamteit. Die Erfahrung hat gelehrt, baß Europäerinnen, falls ihnen nicht ein gang außerorbentlicher Comfort gur Berfügung fteht, bas Klima ber Tropen febr viel ichlechter als ihre Manner pertragen, baf fie nach jeder Geburt leicht babinfiechen und por allem bestürzend ichnell altern. Englisch-Indien fann man noch blühende Frauen- und Dabchengestalten feben, aber ichon in Infel-Indien find bei allem Liebreiz und allem augenscheinlichem Bohlbehagen Die Befichter ber bort lebenden Sollanderinnen blag. Und wie nun erft in Beftafrica? Die frangofischen Ronnen in Gorée und in Gabun find leibhaftige Stelette. In bem Grade, wie Luxus und Comfort gunehmen, werden befonders folche Leute, welche, wie die englifchen ober frangofischen Colonialbeamten und Colonialofficiere. blok fürzere Zeit in Westafrica verweilen, immer baufiger ihre Frauen und andere weibliche Mitglieber ihrer Familie mit berausbringen. Schon jest geschieht bas namentlich in Accra, Lagos und Gabun febr viel häufiger als noch vor gehn Jahren. Aber was für ben Beamten, ben Officier gilt, paßt nicht für ben Raufmann, Der bismeilen Die Sälfte feines Lebens in Africa gubringt.

Soll sich der weiße Kaufmann firchlich und gesetzlich mit einer Schwarzen verehelichen, die zwar das Klima recht gut verträgt, die er aber kaum jemals in die bessere europäische Gesellschaft würde einführen können? Alle Verheiratungen weißer Männer mit schwarzen Frauen — und es sind nur darüber manche Geschichten erzählt worden — haben früher oder später zu einem schlimmen Ende geführt. Was sollte auch die schwarze Frau in Europa, wo, selbst wenn sie ihren Mann niemals wirklich geliebt hat, das eitle, herrschsüchtige Herz vor Neid bricht, wo der weiße Mann unter dem erdrückenden Einsluß seiner Umgebung die schwarze Gefährtin als lästigen Ballast zu betrachten beginnt? Wer möchte gern mit solch schwarzem Gegenstand am Urm den spöttischen Mienen seiner Freunde trozen? Auch sind die schwarzen Frauen nur selten danach, daß sie sich selbst unter günstigern Umständen die nötige Achtung erobern könnten.

Bleibt also für die Kaufleute, die gezwungen sind, in Africa, und zwar wohlverstanden in einem heißen Klima zu leben, dem in mancher Hinschlung getragen werden muß, nur noch das vierte Mittel, nämlich sich nach Landesbrauch auf Zeit, d. h. sür die Dauer ihres Aufenthalts an einem bestimmten Puncte, zu verehelichen. Diese Sitte entspricht so vollständig den eigenen Gebräuchen und den altüberlieserten Anschauungen der Schwarzen, daß niemand etwas Arges darin sindet. Erst an sehr wenigen Orten ist durch den Einsluß der Mission bei einem verschwindend kleinen Teile der weiblichen Bevölkerung die ursprüngliche Naivetät durchbrochen und die Ansicht, daß sirchliche Berehelichung etwas besseres sei, zur Geltung gebracht worden. Oh die Mission danuit besonders viel erreicht hat, bleibe dahingestellt; so viel ist sicher, daß sich ihre Schülerinnen nicht weniger gern als alle übrigen Töchter des Landes auf Zeit verheiraten.

Die Stellung, welche die nach Westafrica kommenden Europäer den schwarzen Schönen gegenüber einnehmen, pflegt in kurzen Zügen dargestellt folgende zu sein. Erster Eindruck so ungünstig wie möglich. In solche Scheusale, heißt es, sollte man sich verlieben können? Unmöglich, undenkbar, unerhört! Ja, wenn sie noch Corsetten trügen. Sehen Sie nur diese und diese

und diefe ba! Das find ja Macbeths leibhaftige Beren.

Aber allmählich verblaffen die aus ber Beimat mitgebrachten, in Bemit und Phantafie aufgespeicherten Bilber. Der einfam an entlegenem Orte fitende weiße Mann findet, bag junonische Bestalten, ein hubiches Besichtchen und freundliches, mit ein flein wenig Rotetterie verbundenes Wefen bei den Regerinnen denn boch gar nicht fo felten feien. Das ift ber zweite Standpunct, ber Standpunct ber meiften in Beftafrica lebenden jungen Manner. Gine Reihe von Jahren, bei einigen weniger, bei andern mehr, und wir fteben auf bem britten Standpunct. Man findet, daß die Neger-Raffe mit Einschluß des weiblichen Teils zwar höchst nütlich und brauchbar, aber doch im Grunde genommen Canaille fei. Alsbann tauchen in verjungter Form Die Bilber ber erften in Europa verlebten Jugend wieder auf. Wenn man genug Gelb verdient und die Malaria ben Körper noch nicht gang gerrüttet hat, fo ift man alsbann reif gur Rudfehr in die Beimat. Ich will nicht unerwähnt laffen, daß manche Leute ihr ganges leben lang auf bem zweiten Standpuncte fteben

bleiben und daß ich aus dem Munde höchst vernünftiger Manner gehört habe, sie gaben, wenn sie nicht in europäischen Gesellschaftsfreisen leben mußten, der Negerin den Borzug vor der Europäerin.

Europäer, Die in Africa lebend eine Regerin gum Weibe genommen haben, außern übereinstimmend, bag meber von Liebe noch von Treue in europäischem Ginne die Rede fein tonne. Unendlich viel häufiger verliebt fich ber weiße Raufmann in feine ichwarze Gefährtin, als jene in ibn. Ober vielmehr bas lettere fommt gar nicht vor. Sunderte Male habe ich an den verichiedensten Orten bas Thema besprechen hören, aber es ift mir fein einziger Fall zu Ohren getommen, daß eine echte und unverfälschte Regerin zu einem weißen Manne in Liebe entbrannt mare. Schwarg, fagt man bier, bleibe bei Schwarg und fuble fich am meiften von Schwarz angezogen. Und boch unterliegt es feinem Zweifel, bag bie ichmargen Madchen, obwohl meiftens nicht fie felbit, fondern die Eltern über ihr Los bestimmen, nicht ungern Gefährtinnen ber Weißen werben. Aber Die Bemeggrunde haben nichts mit Liebe gemeinfam. Sabgier, Gitelfeit, Freude am But, am bequemen Leben und Berrichfucht fpielen dabei die hervorragenoste Rolle, und ich habe mich nie dem Eindrud verschliegen fonnen, daß biefe ichwargen Schonen, Die ohne zu lieben die Gefährtinnen eines weißen Mannes werben, amar unzweifelhaft hoher, aber boch nur einige Stufen bober fteben als Proftituirte. Das ftupidefte europäische Landmädchen ift gegenüber einer africanischen Königstochter boch immer noch ein ibeal veranlagtes Wefen. Natürlich gibt es mohl Musnahmen, aber biefe Ausnahmen find fo felten, baf fie gar nicht in Betracht tommen, daß berjenige, ber nicht lange Jahre im Lande lebt ober bei fürgerm Aufenthalt von Ort gu Ort mandert, fie niemals fennen lernen wird. Ich habe in Africa eine einzige Regerin gefeben, Die einen claffifch fconen Wuchs und ebenfolche Befichtsguge befaß, die auch in Europa bei weißer Sautfarbe icon gu nennen gemesen mare. Aber ich habe feine einzige Schwarze fennen gelernt, von ber ich hatte annehmen fonnen, daß fie für einen Mann, ben fie liebte, burch Feuer und Baffer geben ober gar fich felbft aufopfern murbe.

Stellt man an einen ber hier wohnenben Europäer in verblumter Form die verfängliche Frage: Sagen Sie einmal, glauben Sie benn, bag Daba (ober wie bas schwarze Wesen heißen mag) tren sei? so wird man zunächst ein: Ganz gewiß, ohne jeden Zweisel, ich habe nicht den leisesten Argwohn zu hören bekommen. Aber diese starke Bejahung klingt schon, als ob sie nicht von Herzen käme, und wenn man mit der nötigen Vorsicht weiter nachforscht, so wird in neun Fällen von zehn die Bejahung in weniger schroffer Form und vielleicht sogar mit einiger Einschränkung wiederholt werden. Es heißt dann: sie würde sich niemals von einem andern Weißen die Cur machen lassen. — Aber von einem Schwarzen?

Das ift ein wunder Bunct. Schließlich platt fo etwas heraus, wie: Ja, einen schwarzen Liebhaber haben doch wohl alle, nur

weiß man es nicht und will es nicht wiffen.

Und dann folgen Beschönigungen, Entschuldigungen und Erläuterungen der mannigsachsten Art. Was anders könnten Sie denn erwarten, heißt es, wenn wir Europäer ja doch in so und so viel Jahren, die Gefährtin zurücklassend, zur Heimat zurücktehren. Die schwarzen Mädchen wissen das ganz genau und handeln dem entsprechend.

Aber vielleicht ist es Ihnen boch auch in Europa einmal vorgekommen, daß ein Mädchen von geringerm Stande, ein Mädchen, bas Sie, wie man zu sagen pflegt, niemals hätten heiraten können, eine Neigung zu Ihnen faßte. — Bielleicht

ja, vielleicht nein.

Nehmen wir das "Bielleicht ja" an und fagen Gie mir baraufhin, ob Gie auch bamals an der Treue gezweifelt haben würden, — Nein.

Und ob Sie eine Untreue befchönigt haben murben. — Rein. Sier liegt ber Unterschied zwischen bem ichwarzen und bem

weißen Beibe, ber Negerin und ber Europäerin.

Die schwarzen Weiber ziehen entschieden schwarze Männer vor. Weißen Männern wenden sie sich weit mehr aus Herrschsucht und Habgier als aus Liebe zu. Eine Negerin verliebt sich nicht in ähnlichem Sinne wie eine Europäerin, nicht einmal wie das uncivilisirteste europäische Bauernmädchen. Die Liebe in dem Sinne, wie wir sie auffassen, ist eine Frucht unserer Cultur. Sie entspricht einer höhern Entwicklungsstuse der in unserer Naturschlunmernden Anlagen, als die Neger-Nasse sie erreicht hat. Nicht bloß, daß jene zahlreichen Functionen des Geistes, des Gemütes und des Herzens, welche wir unter den Begriff der

Liebe gusammenfaffen, bem Reger fremd find. Rein, auch in rein forperlicher Sinficht fann man behaupten, bag fein Dervenfuftem nicht nur weniger reigbar, fondern auch weniger gut entwidelt fei. Der Reger liebt, wie er ift und trinft. Für alle Diefe Dinge hat er eine gang besondere Borliebe. Es gibt Reger genug, Die, wenn fie die Mittel biergu befigen, im Effen und Trinten gang Erstaunliches leiften. Aber eben fo wenig wie einen fcmargen Feinschmeder habe ich jemals einen Reger gefeben, ber ber Bolluft eine idealere Geite abzugeminnen permocht hatte. Der Reger, bem es burchaus nicht an Benugfucht fehlt in bem Ginne, wie er dieselbe auffaßt, mag fich Dutende und aber Dutende von Weibern taufen, ohne boch jemals zu irgendeiner bavon eine überwältigende Reigung zu verspuren. Liebe ift unter ben Schwarzen ebenfo febr Gelbfache wie ber Balmol- ober Elfenbein-Sandel. Der Schwarze fauft feine Frau, wenn diefelbe noch ein Rind ift; in bem Alter, wo bei uns die Jungfrau ihre erften Balle befucht, ift bas ohnehin nicht befonders empfindliche und reigbare Rerveninftem ber Regerin völlig abgeftumpft, fodaß fie es gang als felbstverftandlich betrachtet, wenn fie als Ware verfauft und abermals verfauft wird. Man bort oft genug von "Beiber-Balaver", die gang ebenfo wie die "Biegen-Balaver" als eine Schädigung bes Gigentums aufgefaßt werden, aber man bort niemals, thatfächlich niemals von einer Liebesgeschichte. Regerin befit niemals einen "Schat", weber in gang jungen Jahren noch nach ber fogenannten Berheiratung. Gie wird betrachtet und betrachtet fich als Ware und als Arbeitstier. Daß fie außerdem noch ein Weib ift mit eigenen Empfindungen und Befühlen, ift Nebenfache.

Trothem ist die Negerin zum allerwenigsten eben so eitel wie die Europäerin und in ganz jungen Jahren wohl auch ein wenig kokett. Sin hübsches Gesicht und eine gute Figur kommen bei dem, der ihr gefallen will, weit weniger in Betracht als der Besitz von so und so viel ihre Sitelkeit reizenden Stücken Zeng. Ich will nicht grade sagen, daß die Negerin einen alten Mann ganz eben so gern sehen würde wie einen jungen. Aber zwischen einem gut gewachsenen und einem weniger gut gewachsenen würde sie gewiß keinen Unterschied machen. Auch dem männlichen Neger scheinen die uns in Fleisch und Blut übergegangenen Anschauungen über weibliche Schönbeit zu fehlen. Er kauft zwar mit Vorliebe

gang junge Madchen, aber ber Beweggrund ift weit entfernt pon einer idealen Berehrung bes Schonen. Junge Frauen find eben jung, find fraftig und arbeitfam. Aber im großen und gangen wird zwischen Beib und Beib, zwischen bubichen und häftlichen, amifchen gescheiten und bummen Frauen gar fein Unterschied gemacht. Ein junger ober alter Reger mag auch in Bezug auf beffen Beiber in bas Gehege feines nachbarn geraten, genau ebenfo wie er beffen Suhner verspeift und feine Biege "bebert". Es folgt bann auch ftets ein recht bofes Balaver, bas fcmere Beldbugen nach fich gieht. Aber bag ein junger Mann gu biefem ober jenem bestimmten Madchen in heftiger Liebe entbrannt mare ober umgefehrt, ift mir niemals zu Ohren gefommen. Daß bas Berftandnis für weibliche Schönheit und Unmut fo febr mangelhaft entwidelt ift, ericheint um fo auffallender, ba ber Reger im übrigen trot feiner vorwiegend auf bas Braftifche und Raufmannische gerichteten Beanlagung boch auch recht viel Beschmad und fogar fünftlerifches Talent zeigt, fo g. B. bei ber Auswahl feiner Rleidungsftude, bem Mufput bes haares, bem Bau von Berichts- ober Fetischhäusern und ber Ausmahl bes Dries für Diefe Bebäulichkeiten.

Erot ber nach unfern Begriffen niedrigen Stellung ber Regerweiber werben diefelben weber ichlecht behandelt noch fühlen fie fich ungludlich. Dighandlungen von Weibern fommen niemals por. Das Riedrige und Entwürdigende in ber Stellung bes fcmargen Beibes berührt bas materielle und vegetative Leben nicht fo ftarf, bag es bem Reger, ber ein durch und burch materieller Menich ift, jum Bewußtfein fame. Die Regerin befommt genug zu effen, fie bewegt fich mit vollfommener Freiheit und erhält ben Lömenanteil von allem im Sandel erworbenen Beng und Schmud. Bas also tonnte fie nach Regerbegriffen noch mehr munichen ober erwarten? Für bas Gefühlsleben bes Schwarzen, für feine Stellung zu Weib und Rind ift es bochft bezeichnend, daß ber Rug ben westafricanischen Regern von Saufe aus unbefannt ift. Blog an einzelnen Orten, wie g. B. Lagos, Babun u. f. m., ift burch ben Einfluß ber Europäer bie Gitte bes Ruffens auch unter ben Schwarzen verbreitet worden. Die mancherlei Begrugungsformen, Die man in Weftafrica fennen lernt, find mehr ceremonios als herglich. Ueberall an diefer langgestredten Rufte fennt man ben Sandebrud, gu bem bann

noch in verschiedenen Ländern die verschiedensten weitern Zuthaten hinzukommen. So legt z. B. im Ramerun-Gebirge ein Ankommender seine rechte Schulter an die linke Schulter desjenigen, den er begrüßt, und dann seine linke Schulter an die rechte des andern. Im Togo-Lande muß der Sklave, der zu seinem Herrn geht, vor demselben niederknieen, und im Mahin-Gebiete (westlich von der Niger-Mündung) kniet sogar jeder Ankommende vor demsienigen nieder, den er begrüßen will, und wenn es auch nur eine Frau wäre. Es muß überhaupt zur Ehre des Negers gesagt werden, daß die Frau, abgesehen davon, daß sie als Ware verskauft wird und sehr viel arbeiten muß, ganz genau die gleiche Stellung einnimmt und sich der gleichen Rechte erfreut wie der Wann. In dieser hinsicht steht die Negercultur hoch über der mohamedanischen, welch letztere das Weib sogar von allen wichstigern Seiten des Gottesdiensstenstes ausschließt.

Es gibt sehr viele Neger, die in förperlicher Hinsticht, von der seinern Ausdildung der Gesichtszüge abgesehen, ein Borbild für Statuen des Hercules und selbst des Antinous abgeben könnten. Aber Negerinnen, die, von der Hautfarbe abgesehen, mit unsern Benus-, Hebe- oder Psyche-Statuen verglichen werden könnten, sind die allergrößte Seltenheit. Ich habe deren unter all den Tausenden von Negerinnen, die mir zu Gesicht kamen, bloß einige wenige gesehen. Bon den ganz jungen, aber auch recht dumm dreinschauenden Mädchen abgesehen, sind so ziemlich alle Negerinnen und namentlich die ältern wahrhafte Scheusale, die mit europäischen Frauen ebensowenig Aehnlichteit haben, wie eine Fledermaus mit einer Taube. Es ist im höchsten Grade auffallend, wie viel höher in körperlicher und geistiger Hinsicht die männlichen Neger stehen, wie sehr viel näher sie der europäischen Rasse kommen als die Negerinnen.

Nach und nach bin ich zu der Ueberzeugung gelangt, daß die Häßlichkeit und das unglaublich frühe Altwerden der Negerinnen bloß zum geringern Teil Raffen-Unlage, zum größern Teil dagegen eine Folge schlechter Erziehungs und Lebensgewohnheiten ist. Wenn in manchen Gegenden ein Viertel bis ein Drittel aller Bewohner Nabelbrüche hat, so muß die Ursache doch auch wohl mehr in einer unglaublichen Sorglosigkeit und Berwahrlosung als in der Raffen-Anlage gesucht werden. Ganz eben so verhält es sich wahrscheinlich mit der Hässlichkeit des weiblichen Geschlechts.

Die Mädigen werden bei den meisten Küstenstämmen mit zehn, bisweilen sogar schon mit acht Jahren verheiratet. In dem Alter, in welchem sie nach unsern Begriffen völlig herangewachsen sein würden, sind sie alt, welf und abgelebt, während die gleichaltrigen Männer noch zwanzig dis dreißig Jahre später von Gesundheit und Kraft strozen. Zu den Kinder-Heiraten kommt die der Erhaltung des weiblichen Körpers besonders ungünstige Art der Kleidung. Am besten noch, wenn wenig oder gar keine Kleider getragen werden, aber oft genug habe ich eine Art der Bekleidung (nach unten ziehende Tücher über der Brust) gesehen, die vollkommen darauf berechnet zu sein schien, den weiblichen Körper zu verunstalten. Schwere Arbeit, der Mangel seder Krankenpslege und ärztlichen Hüsse, schlichte Ernährung und sehlerhafte Gewohnsheiten sowohl im gewöhnlichen Leben wie namentlich auch bei Geburt und Ausziehung der Kinder tragen gewiß dazu bei, die

Negerinnen zu Scheusalen zu machen.

Bei allem porftebenden spreche ich bloß von benjenigen Neger= stämmen, die, so civilisirt ober uncivilisirt fie fein mogen, benhoch gleich den Dualla von Ramerun im großen und ganzen ihre eigenen urfprünglichen Lebensgewohnheiten beibehalten haben. Wo Neger gang und gar nach europäischer Art leben, wie 3. B. vielfach in Nordamerica, in Brafilien oder auch an einzelnen wenigen Stellen Westafricas. scheint ihre Körper-Constitution eine weit größere Menderung zu erleiden als ihre geiftigen Fähigkeiten. Weber im Ramerun= noch im Togo-Lande habe ich, einzelne Ausnahmen ab= gerechnet, Regerinnen gesehen, die nicht schlant, ziemlich mager und mit zwanzig Jahren völlig welf und abgelebt gewesen wären. Ueberall dagegen, wo Neger seit mehrern Generationen nach europäischer Art leben, findet man üppigere Gestalten mit größerer Schulterbreite und namentlich mit breiterm Beden. Für den mannlichen Reger scheinen die Borzüge unserer Cultur nicht gang eben so notwendig zu fein; im besten Falle bleibt seine Musculatur eben so voll und rund, wie sie es gewesen mar, so lange er noch nach eigenen Sitten und Gebräuchen lebte. Bei den in euro= päischem Stil lebenben männlichen Negern verfeinern sich auch wohl die Gesichtszüge, dafür aber geht fast stets jener fühnere, noch ein wenig Wildheit verratende Gesichtsausdruck verloren, ber Männern wie Manga Bell (Sohn und Thronfolger bes Königs Bell) gar nicht übel fteht.

Daß jene europäischen Kausseute, welche nach langjährigem Ausenthalt auf africanischem Boden zur Heimat zurücksehren, ihre schwarzen Gefährtinnen nicht mit dorthin nehmen, halte ich für höchst vernünftig. Bisher hat sich noch jeder nach der andern Richtung hin unternommene Versuch aufs bitterste gerächt. Bas sollte die Negerin in Europa? Kann sie, welche zur Dienerin geboren ist, die Gattin sein? Oder könnte sie, welche die Gattin gewesen ist, wieder Dienerin werden? Das Zurücksaffen scheint härter, als es thatsächlich ist. Die Verlassene geht in ihr Dorf zurück, um, sei es einen zweiten Mann (weiß oder schwarz) zu sinden, oder auch, wenn sie wohlhabend und alt ist, ihre Kleider, die ja bedeutend schöner sind als diezenigen der übrigen schwarzen Weiber, zur Schau zu tragen. Von einer Negerin, die in Ariadnes Rolle geweint und sich zu Tode gegrämt hätte, ist mir nie etwas zu Ohren gekommen.

Wenn auch nicht das, was wir Liebe zu nennen pflegen, so zeigen die schwarzen Gattinnen doch unzweiselhaft eine gewisse An-hänglichkeit, namentlich wenn sie gut und freundlich behandelt werden. Mancher Europäer, der unter Tausenden von Schwarzen an einem gottverlassenen Plate sit, erhält einzig und allein durch seine schwarze Gefährtin Ausschluß darüber, was deren Landsleute Gutes oder Böses gegen ihn im Schilde führen. Das Leben manches Weißen, dem Gift oder Ueberfallenwerden drohte, ist auf diese Weiße gerettet worden. Aber sehr viel weiter scheint die Anhänglichkeit der schwarzen Weiber nicht zu gehen. Die indianische Squaw mag mit dem eigenen Körper den weißen Trapper, als dessen Gattin sie sich betrachtet, vor einer seindlichen Kugelschützen; die Negerin würde ganz gewiß eher an sich selbst denken.

Uns Europäern sind aus Nordamerica durch Romane und sonstige Beröffentlichungen eine Anzahl Charafterzüge des Negers übermittelt worden, die sich zu einem stereotypen, für nordamericanische Berhältnisse auch thatsächlich zutressenden Bilde abgerundet haben. Aber was für Nordamerica und teilweise auch für Westindien und Brasilien gilt, darf nicht ohne weiteres auf den sehr viel rohern Sohn Westafricas angewandt werden. Noch habe ich teine andere Menschenrasse tennen gelernt, die unter dem Einslusse europäischer Cultur und europäischer Lebensweise so stereotype, fast mit mathematischer Gewisheit im voraus zu bestimmende Beränderungen erlitte, wie der Neger. Wenn man europäischen Gemisse-



König Acqua mit zwei Frauen. (Aus der Gartenlaube.)

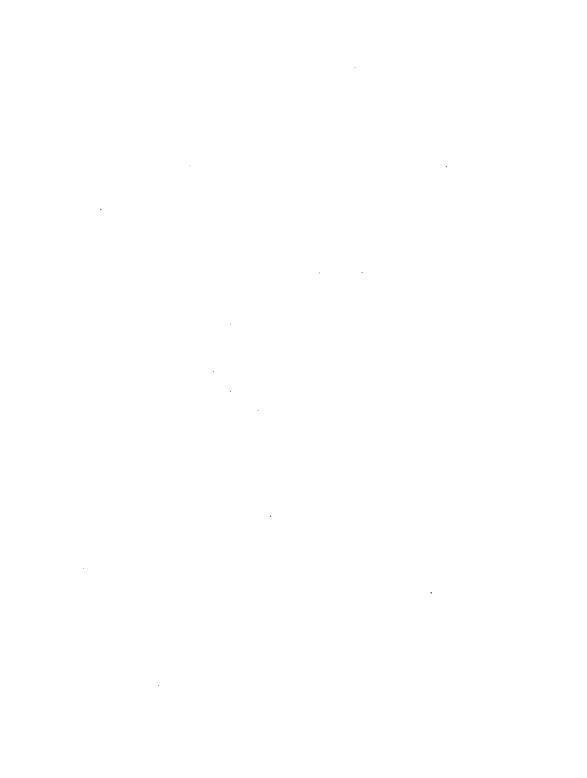

oder Blumensamen nach Westafrica verpslanzt, so weiß man ganz gerrau im voraus, daß das Erzeugnis schon in der zweiten Generation bei aller Aehnlichkeit von dem ursprünglichen sehr verschieden sein wird. Aehnlich mit dem Neger, nur daß die Verpslanzung den umgekehrten Weg gemacht hat. Europäer, die Westafrica durch lange Erfahrung, aber auch eben kein anderes überseeisches Land als Westafrica kennen, würden den in unerschütterlicher Treue und Ehrlichkeit sür seinen Herrn einstehenden Negerdiener, wie er uns aus Nordamerica als stereothpe Figur übermittelt worden ist, für ein Hirngespinst halten. Treue und Ehrlichkeit müßte man bier mit der Laterne suchen.

Der Vergleich zwischen nordamericanischen und westafricanischen Negern fällt übrigens nicht durchweg zum Vorteil der erstern aus. Im großen und ganzen halte ich den Verkehr mit jenen Schwarzen, die noch auf ihrem eignen ursprünglichen Culturstandpuncte stehen, sür angenehmer als den mit den sogenannten civilisiten Negern. Der noch nicht zur Culturstuse des christlichen Gesangbuchs und der carrirten Hosen herausgeschraubte Schwarze ist im großen und ganzen bescheiden und erkennt gern die Ueberlegenheit des Weißen an, während sein "civilisirter" Bruder nur allzu häusig ein hochsmittiger Lump ist.

Eine sehr schwierige Frage ist die, was nut den in Africa erzeugten Kindern der zu vorübergehendem Aufenthalt dort lebenden weißen Männer anzusangen sei. Kindern, die von Europäern
und Europäerinnen abstammen, bekommt, wenn sie zu Knaben
und Mädchen heranreisen, das Klima nicht sonderlich mehr. Wer
irgendwie die Mittel hierzu besitzt, sendet sie alsdann nach Europa.
Es braucht kaum bemerkt zu werden, daß solche Kinder genau
die gleiche Erziehung erhalten, als wenn sie in Europa geboren

morden mären.

Anders mit den von schwarzen Weibern abstammenden Kindern. Diese werden bloß in sehr beschränktem Maßstabe als Sprößlinge von Europäern betrachtet und behandelt. Ausgenommen einige Kleinigkeiten teilen sie in aller und jeder Beziehung das Los ihrer Mutter, die, wenn der weiße Mann nach Europa abdampst, zu den Sitten und der Lebensweise ihrer schwarzen Verwandten zurücksehrt. Die durch ihre gelbe Hautsarbe leicht zu erkennenden Kinder von Europäern werden schon als Säuglinge etwas besser gepflegt und gekleidet als die übrigen. Später übergibt sie dann wohl der

Bater einer Miffion, und gwar mit Borliebe ber fatholifden. Aber mehr als etwa Lefen, Schreiben, Rechnen und allenfalls noch ein Sandwerk lernen die Rinder bort nicht. Go fehr die Diffionare fie zu halten versuchen, fo verlaffen die Aufwachsenden boch meiftens mit 12-15 Jahren das ichütende Ufpl. Bas aber finden fie Dabeim bei ber Familie ihrer Mutter? Gine Nahrung, Die ber Magen bes Regers ohne Schwierigfeit verbaut, reicht für eine gartere, halbeuropäische Constitution bei weitem nicht aus. Die Folge ift, daß namentlich von den männlichen Rindern gar viele, um den Beginn der zwanziger Jahre herum, dabinfiechen. Aber auch wenn bem nicht fo ift, wird aus diesen Kindern felten etwas Orbentliches. Richt felten find es noch größere Spigbuben als alle übrigen. Wie auch follte es anders fein? Belche andere Laufbahn fteht foldem Mijdling offen, als Diejenige, Sändler ober Labencommis zu werben, abnlich jenen in allen Erdteilen zu findenben Portugiefen, beren Sautfarbe von Generation gu Generation ichwarzer wird? Betreffs ber Madden erzählten mir bie fatholifden Miffionare felbit, bag biefelben ein großes Contingent gu der im übrigen nicht fonderlich ftark vertretenen Proftitution ftellten. Befämen biefe Rinder ben Familiennamen ihres Baters, fo wurben gewiß manche ber angesehensten Ramen ber Raufmannsmelt von England, Frankreich und Deutschland bier vertreten fein.

Ueber bie Ginnes- und Gefühlsrichtung ber ichwarzen ober braunen Gattinnen bes in Westafrica lebenden weißen Mannes wird die nachstehend wiedergegebene Unterredung einigen Aufschliß

verschaffen.

Auf das blane Meer und auf das erste Rauchwöltchen des erwarteten Dampfers auslugend, saß ich an einem heißen Nachemittag auf der verhältnismäßig fühlen Beranda eines französischen Hauses. Das Knarren europäischer Stiefel und das schleppende Geräusch eines langen Franenkleides ließen mich umbliden. Da stand mit sedergeschmücktem Strohhut, mit elegantem Kleid und all jenem übertriebenen Put, den das Negerblut liebt, eine jugendelich üppige Farbige.

Wer bift bu? fragte ich, indem ich mein Strohfappchen

Ich bin . : ., lautete die in gutem Frangofisch gegebene Antwort, und erwarte Herrn Soundso.

Gi, ei, erwiderte ich. Un ber gangen Rufte hat man mir

"Bahlt, daß du die schönfte Frau an diefem Orte feieft, und nun

reut es mich, zu sehen, daß bas mahr ift.

Die Augen ber Mulattin begannen vor Stolz zu leuchten. Sie nahm ben ihr angebotenen Stuhl und ließ sich nicht ohne einen Anflug von Koketterie mir gegenüber nieder.

Ich hoffe, daß er kommen wird, begann sie nach einiger Zeit, indem fie burch bas auf einem Tifchchen stehende Fernrohr blidte.

So liebst du ihn also wohl fehr?

Ja gewiß. Sieh nur einmal, was für hübsche Rleiber er mir gibt.

Du liebst ihn also ber Kleider megen? Rein, ich habe ihn gern, weil er so gut ift.

Und wirst bu benn auch mit ihm nach Europa reifen?

Dein! (in ichroffer Form).

Rein? Und weshalb benn nicht?

Weil ich schwarz bin.

Du schwarz. . . ? Aber sieh doch, ist benn biese Sand buntler als bie meine?

Deine Hand, weißer Mann, ift bloß von der Sonne gebräunt. Sie wird wieder hell werden, wenn du nach Europa kommft. Aber die meinige bleibt wie sie ift.

Aber du fanuft bich boch nicht schwarz nennen. . . ?

Ich bin halb und halb, gemischtes Blut, mein Bater mar ein Compini (ein Deutscher), meine Mutter eine Schwarze.

Und haft bu benn beinen Bater gefannt?

Ja, als ich gang flein war.

Aber fage mir, weshalb meinft du benn, daß bu mit beiner Santfarbe nicht nach Europa reifen fonnteft?

Schwarz foll bei Schwarz bleiben und Beig bei Beig.

Wenn nun aber irgend sonst jemand dich mit sich nach Europa nehmen wollte, z. B. eine Nonne ober ein Priester, wurdest du dann mitgeben, um all die schönen Sachen in Europa zu sehen?

Bielleicht ja, aber bas wird nicht vorfommen.

Und was wirft bu benn thun, wenn bein Mann abreift?

Ich werde zu meinen Leuten gurudfehren.

Dann wirft bu gewiß auch einen zweiten Mann nehmen?

Weshalb benn nicht?

Beil ich mich diesmal firchlich verheiraten möchte. Schwarzer Mann beiratet mich in Kirche, weißer nicht.

So würdeft bu alfo wirklich einen Schwarzen gum Manne

nehmen?

Weshalb benn nicht?

Die schöne . . . einen Schwarzen! Würdest du benn nicht einen Beigen vorziehen?

Ja (gedehnt und ungewiß). Du bift wohl eine Christin?

Ja, ich bin katholisch und bin in der Mission zu . . . er-

So gehft bu mohl jeden Sonntag gur Rirche?

Mein, fehr felten.

Mber gur Beichte gehft bu vielleicht?

Ja, bas muß ich, um meine Gunden zu befennen.

Ich möchte boch gern wiffen, was du benn eigentlich als Gunde ansiehft. Willft du mir bas vielleicht fagen?

Nein (lachend), das darf ich dir nicht fagen, benn du haft einen Schnurrbart und fiehst auch sonst ganz anders aus als die Briefter, die ich gesehen habe.

Birft bu auch um beinen Dann weinen, wenn er abreift?

Ja (gahnend und gelangweilt).

Saft bu Rinder? Rein, leider nicht.

Du fagft leider, mareft bu benn gern allein mit Rindern gu= rudgeblieben?

Ja! Aber glaubst du nicht, daß dieser Sut fehr hubsch ift?

Ich habe nie einen schönern gefehen.

Diese Stiefel, fiehst du, habe ich in ber englischen Factorei

bort brüben gefauft.

In diesem Augenblick melbete ber erfte Stewart, daß ber inzwischen angelangte Dampfer ben Herrn Gemahl nicht mitgebracht habe.

Die braune . . . verabschiedete sich von mir. Aber noch geraume Zeit nachher hörte ich aus dem Innern des Hauses ihre besehlende Stimme und ich glaube sogar ein paar schallende Ohrseigen. So herrscht die Negerin über Neger. Als es dann wieder still wurde, sah ich die stolze Mulattin, gesolgt von drei halb-

nadten und bundeltragenden Reger-Dienerinnen, vor dem Saufe

Dorbeischreiten. Gie winkte zur Beranda hinauf und rief mir gu,

baß fie zu ihrer Familie ginge.

Ber zum ersten Mal aus Europa nach Africa kommt, gewinnt die Ansicht, als ob alle Neger gleich häßlich und so schwer voneinander zu unterscheiden seien, wie ein Ei vom andern. Je länger man mit der Rasse umgeht, desto mehr verliert sich sowohl der Eindruck der Gleichsörmigkeit wie derzenige der Häßlichkeit. Man sindet, daß die Individualität in Körperbau und Gesichtsbildung bei den Negern beinahe ebenso sehr ausgeprägt ist wie bei uns.

Bwifchen Genegal und Congo haben nach meinen Beobach= tungen alle Reger im großen und gangen eine und biefelbe Sautfarbe, Die ein außerst bunfles und mit mehr ober weniger Schwarz gemischtes Braun ift, etwa abnlich ber Farbe ftark gebrannten Raffees. In bunter Aufeinanderfolge mogen einzelne Stamme etwas duntler und andere etwas oder fogar eine gange Angahl Schattirungen beller fein, aber irgend eine Regel, wie 3. B., baf im Norden buntlere Menichen mobnten als im Guben, ober umgefehrt, daß die fogenannten echten Reger buntler feien als bie Bantu-Reger, läßt fich nach meiner Ueberzeugung nicht aufstellen. Bang ichmarge Reger gibt es nicht, mohl aber febr ichmargliche, beren Sautfarbe etwa burch ein ftart mit Ruft vermischtes Choco= ladenbraun wiedergegeben merben fonnte. Uebrigens erscheint jeder Neger in Europa viel schwärzer als in Africa, mas, wie ich wohl faum zu bemerfen brauche, einzig und allein von bem Gegenfat gegen die blaffe Saut bes Europäers herrührt. Bei einigen Regern fehlt die ftarte Beimischung von Schwarz und die Saut ift entweder chocoalabefarben ober hat fogar einen Stich ins Rötliche. Die Reger von Genegambien find fcmarger als bie Rru-Leute und diefe wieder bunfler als die Gingebornen von Ramerun, welche hinwiederum in Bezug auf helle Sautfarbe von ben Anwohnern ber Niger-Mündungen übertroffen werden. Golche Unterschiede fann man aber nur beurteilen, wenn man Reger ber verschiedenen Stämme bicht nebeneinander fieht. Das Saar ber verschiedenen Regerstämme ift weit gleichformiger als bie Sautfarbe.

Bu intereffanten Ergebniffen wurde meines Erachtens ein genaueres Studium ber "Albinismus" genannten Entfärbung ber Saut führen. Ich möchte die Aufmerksamkeit ber berufsmäßigen Ethnologen und Anthropologen gang besonders auf die eigentum=

liche Thatfache lenten, daß die Bahl ber Albinos, wenn man fich pon Beiten ober von Guboften fommend ben Riger-Mundungen nabert, beständig zunimmt, bis ichlieflich im Riger-Delta felbit bie blagbantigen und blagbaarigen Menfchen einen gar nicht unbe-Deutenden Bruchteil ber Gefamtbevölferung barftellen. Much icheint Die Stärfe ber Saut-Entfarbung in Directem Bufammenbang mit ihrer Säufigkeit zu fteben. Go haben z. B. Die Albinos bes Togo-Bebiets und von Ramerun boch immer noch eine bunfle ober meniaftens ftarf ins Rötliche ichimmernde Sautfarbe, mabrend ich im Riger-Delta folche fab, beren Farbe von berjenigen gefunder Deutschen, Englander ober Schweben nicht zu unterscheiden gewesen fein wurde. Der Gesichtsausdruck der africanischen Albinos ift ebenfo wie berjenige ber europäischen nicht grabe angenehm. Die Buge haben etwas Berkniffenes und Greifenhaftes, welcher peinliche Eindruck burch die meiftens etwas unnatürliche Farbe bes Saares noch vermehrt wird. Uebrigens icheint es beinabe, als ob in den Begenden, mo die meisten Albinos portommen, alle Bewohner eine leicht ins Rötliche fpielende Sautfarbe befägen.

Bon einer Raffenmischung, wie Südamerica (namentlich Peru, Panama u. f. w.) sie uns zeigt, kann in Westafrica nirgendwo die Rede sein. Wenn man die Frage, durch welche Bölkermischungen der heutige Neger entstanden sei, sowie den Unterschied zwischen echten und Bantu-Negern außer acht läßt, so stellt sich die Bevölkerung des ganzen westafricanischen Küstenstriches als eine höchst einheitliche dar. Mulatten und sonstige Mischlinge sind in den portugiesischen Colonieen noch am häusigisten, aber sonst sehr selten und kommen im Kamerun-Lande, wo man

ftreng auf reine Raffe balt, gar nicht por.

Der Körperban ber meistens ziemlich nusculösen männlichen Reger weicht von bemjenigen ber europäischen Bölker weit weniger ab, als dies beim weiblichen Geschlechte ber Fall ist. Aus eigener Anschauung kann ich bloß über die zwischen Senegal und Congo wohnenden Stämme sprechen, und von diesen darf dreist behauptet werden, daß die Weiber, aus einiger Entsernung gesehen, wegen ihres beinahe männlichen Körperbaues kaum von ihren Gatten, Bätern und Brüdern zu unterscheiden seien. Als Ursache bieser Eigentümlichkeit dürfte in erster Linie der nichts weniger als üppige Körperbau und namentlich die Schmalheit des weiblichen Beckens anzusehen sein, wozu dann noch das kurzgeschorene



Priffo Bell mit zwei Frauen. (2lus der Gartenlaube.)

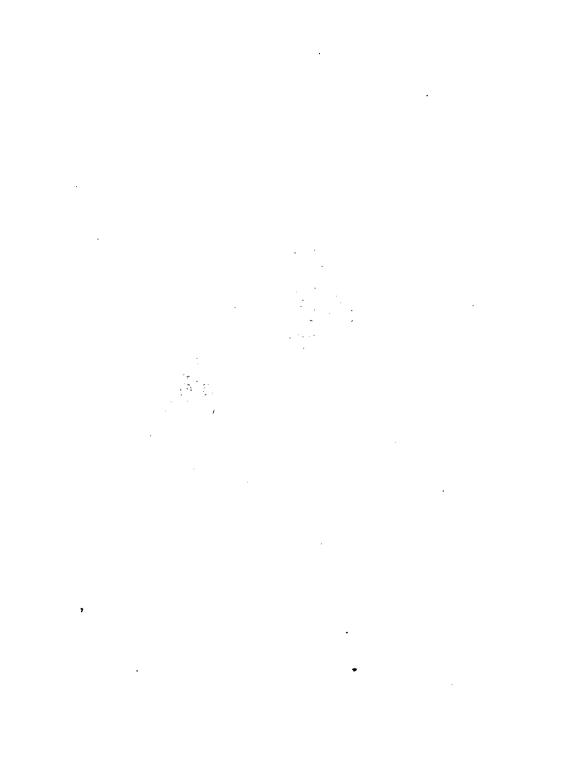

Saar und die von berienigen ber Manner burchaus nicht abweichende Rleidung bingutommen. Ebenfo wie bas fruber ermabnte porzeitige Altwerben ber Weiber icheint auch die mangelbafte, gang und gar nicht üppige Ausbildung bes weiblichen Rorpers viel weniger eine Gigentumlichkeit ber Raffen-Unlage als vielmehr eine Folge ftarfer Arbeit und ichlechter Ernährung gu fein. Denn mahrend fast alle unciviligirten Regerinnen, Die ich gesehen habe, übertrieben ichlant maren (im gangen Ramerun-Lande gibt es wohl taum ein einziges mobibeleibtes Beib), fann man bei Regerfrauen, bie in europäischen Colonieen nach euro= paifcher Art leben, nicht blog uppige, fondern gradezu ungeichlachte Körperformen beobachten. In Diefer Sinficht verhalt fich, wenn fold goologischer Bergleich erlaubt ift, ber uncivilifirte Reger gum civilifirten wie ber wilbe Gber unferer Balber gur Daft= Die Erbreiterung bes Bedens und fonftige Ausbildung bes Rörpers icheint burch eine wenn auch noch fo unbedeutende Beinischung europäischen Blutes besonders begunftigt zu werben, banach zu urteilen, daß die meiften Mulattinnen fast übermäßig ftark entwickelte Körperformen befiten. Much behaupten folche Reisende, Die, wie Dr. Nachtigal, Dr. Buchner u. f. w., einen größern Teil bon Inner-Africa fennen gelernt haben, daß die zwifchen Genegal und Congo zu beobachtende Schmalheit ber weiblichen Suften meder weiter füblich in ben portugiesischen Colonicen noch auch bei allen Stämmen bes Innern hervortrete.

Im Bergleich zu andern Naturvölkern sind die Neger, namentlich was die Pflege des Körpers anbelangt, eine reinliche Nasse. Alle diesenigen, welche an der See oder an einem Flusse leben, kann man wenigstens einmal täglich ein Bad nehmen sehen. Auch besteht der vielerwähnte "Negergeruch" bei weitem nicht in dem Grade, wie Leute, die den Neger nur durch Bücher und Abbildungen kennen, sich das nach den Schilderungen der Reiseschriftssteller vorzustellen pflegen. Meine Geruchsnerven sind vom Chinesenviertel in San Francisco, Singapore und andern Städten, von manchen südeuropäischen Ortschaften, ja, sogar von jedem deutschen Jahrmarkt oder jeder Bauern-Kirmes weit peinlicher als von irgend einem Negerdorf berührt worden.

Anger ben entlegenern Infelgruppen ber Gubfee fenne ich tein Gebiet unferer Erbe, wo die an ben ursprünglichen Buftand bes Menichen erinnernde Radtheit noch fo ausschließlich wie in

Westafrica ihr Reich behauptete. Das Rlima von Bestafrica ift nirgendwo berart, bag es einen fünftlichen Schut bes menichlichen Körpers gur Notwendigfeit machte; bem entfprechend merben Rleider blog gur Befriedigung bes Schamgefühls und ber Bruntfucht getragen, - zweier Dinge, Die in verschiedenen Gegenden febr verichieben entwidelt find. Der Standpunct ber Schambaftigfeit, auf dem wir beutigen Tages in Europa fteben, ift nicht, wie manche Leute glanben mogen, etwas von Saufe aus Begebenes und ein= für allemal Unwandelbares, fondern vielmehr ein fehr mandelbares Erzeugnis jener Cultur, welche fich hauptfächlich in ber Entwicklung allgemein menichlicher und auch bei ben Raturpolfern zu findender Unlagen offenbart. Der Reger besitt die gleiche Anlage gur Schamhaftigfeit, aber auf ben allerverschiebenften Stufen ber Musbildung. Und fo lange er blog aus Naivetät nadt ift, murbe es mehr als ungerecht fein, ihm diefe Radtheit gum Bormurfe gu machen. Die blog mit einem fcmalen Band ober einem an einer Schnur befestigten Blatte befleibete Regerjungfrau braucht, wenn fie im übrigen ehrenhaft und ehrenwert ift, um biefer mangelhaften Befleidung willen burchaus nicht weniger schamhaft ober guichtig zu sein als eine Ronne, Die fogar ibren Ropf perbüllt.

Je mobilhabender ber Meger ift und je mehr er mit Europäern ober andern Culturvölfern in Berührung fommt, einen besto größern Wert pflegt er auf die ausgiebige Berhüllung feines Rorpers zu legen, bis ichlieflich mit bem Chriftentum ober bem Islam auch die europäische ober orientalische Rleidung ihren Ginaug balt. Belche Bigarrerieen auf biefem langen Bege, von ber ursprünglichen Radtheit bis zur völligen Betleibung, gutage treten, habe ich (namentlich in meinem Buche über bas Togo-Land und Die Stlavenfufte) fo häufig ermabnt und beidrieben, daß es bier füglich übergangen werden fann. Rur fo viel fei erwähnt, bag die Bahl berjenigen Reger, Die fich nach europäischer ober orientalifcher Urt fleiben, felbst an ber Rufte verschwindend flein ift und fich auf folche Orte wie Accra, Lagos, Bictoria, Gabun u. f. w. beschränft. Die große Mehrzahl ber Ruftenvölfer ift mit buntfarbigen baumwollenen Suftentuchern befleibet, mahrend eine fleine Strede landeinwarts (beifpielsweise im Togo-Bebiete) die Betleibung, namentlich bes weiblichen Geschlechts, noch viel mangelhafter ift. Gest ber mannliche Reger einen Cplinder auf und erbreitert bas

Beib die Hiftenschnur zu einem Suftentuch ober zieht sogar bas huftentuch bis über die Bruft hinauf, so geschieht bas zunächst nur aus Bruntsucht, die bennach als Borläuferin ber Scham-

haftigfeit zu betrachten ift und ihr bie Wege ebnet.

Im Gegenfat zu Chinesen und namentlich Japanern, Die in europäischer Rleidung ein wenig an das Affengeschlecht erinnern, fann man nicht eben behaupten, baß jeber in Rod, Sofe und Befte ftedende Reger ein Berrbild fei. Es gibt viele Reger, Die genug Beschmad besiten, um beim Unlegen ber europäischen Rleidung alles Auffallende zu vermeiben, und die bann auch gang hubich und ftattlich barin aussehen. Aber leider barf boch nicht unerwähnt bleiben, daß die Rachaffung bes europäischen Lurus grabe in folden Regerstagten wie Liberia ober bas americanische Santi noch immer ihre Orgien feiert und bag biefe vornehmen Berren mit Eplinderbut und ichmerer golbener Rette, Dieje eleganten Damen mit Barifer Stiefeln und langen Schleppfleibern mabre Mufter ber ungeheuerlichften Plumpheit barftellen. Welche noble Erfcheinung find im Bergleich zu folchen Ungeheuern ber uncivili= firte Reger und bie uncivilifirte Regerin! Bas fie ihrer eigenen uripriinglichen Geschmadsrichtung folgend an Schmud, namentlich an Berlen und echten Rorallen, auf bem Rorper tragen, fteht ihnen burchaus nicht übel. Und wenn auch Bestafrica nicht grabe ber geeignetfte Ort für die Ausfluge eines Madchen-Benfionats fein dürfte, fo tann ich boch nach ben Aussagen aller berjenigen Europäer, mit benen ich bas Thema befprochen habe, behaupten, daß ber erfte Anblid biefer allgemeinen Radtheit zwar überrafcht, aber bas Gefühl, als ob babei etwas Unanftanbiges fein fonne, gar nicht auffommen läßt.

Der Neger trägt seine Nacktheit mit so viel Würde und Naivetät, daß der Gedanke, als ob etwas Seltsames, Unerhörtes oder Unerlaubtes dabei sei, von selbst ausgeschlossen ist. Und dann nimmt sich auch die schwarze Haut ganz so aus, als ob die Leute bekleidet wären; schon am zweiten oder dritten Tage muß man erst ordentlich nachdenken, um sagen zu können, ob diese oder jene Leute, mit denen man zusammengetroffen ist, nacht gewesen seien oder nicht. Des allgemeinen Kleidermangels wird man sich erst dann wieder bewußt, wenn man zufällig einen Albino sieht, und die Nacktheit dieser hellhäutigen Menschen psiegt auch wohl ein Gefühl, als ob das unanständig und nicht ganz

in der Ordnung sei, hervorzurusen. Als teilweiser Ersat unserer Kleidung dient die Tättowirung. Mit Ausnahme einiger civilisirten Schwarzen von Sierra Leone, Accra, Lagos, Gabun u. s. w. habe ich keine westafricanischen Singebornen gesehen, die nicht auf die eine oder andere Art tättowirt gewesen wären. Ebenso wie in der Südsee sindet man auch bei den Negern zwei Arten von Tättowirung, nämlich erstens die gewöhnliche fardige, bei der die Haut ihre Glätte behält, und zweitens eine Art von willkürslicher Warzenbildung, die durch Einführung von Lust oder von beizenden Stoffen hervorgerusen wird. Diese meistens länglichen Erhöhungen der Haut, die sich wie Verlenbänder aneinander reihend alle möglichen Zeichnungen darstellen, behalten ihre natürliche Farbe und scheinen als eine seinere Art von Tättowirung zu gesten.

Einen ganz besondern Wert legen die Neger sowohl auf die Pflege ihrer elsenbeinfarbenen Zähne, die sie beständig mit einem großen, gleichzeitig Zahnbürste und Zahnpasta vertretenden Stäbechen säubern, als auch namentlich auf die Anordnung und den Aufban des Haares. Die Zahl der zum Teil recht abenteuer-lichen und alles, was in Europa zur Zopfzeit geleistet wurde, in Schatten stellenden Frisuren ist Legion; ihre Mannigsaltigkeit spottet jeder Beschreibung und könnte höchstens durch ein viele Hundert Nummern enthaltendes Photographie-Mbum veranschau-

licht werben.

Um hier ein paar Worte über die Bewaffnung der Küftenftämme anzufügen, so besteht dieselbe aus einigen wenigen hinterladern, sehr vielen Steinschloßgewehren, langen Stoßlanzen oder
auf eine Stange gesteckten Bajonetten und sehr kurzen, an die
römische Form erinnernden Schwertern, bei denen häusig, um die
Wucht des hiebes zu vermehren, der Schwerpunct ganz vorn
liegt. Bogen, Pfeile und Schilde habe ich, wenn sie auch vielleicht vorhanden sein mögen, dennoch nirgendwo an der Küste
gesehen. Sie werden bisweilen als Seltsamkeit aus dem Innern
herbeigebracht.

Die geistigen Anlagen bes Negers werben trot jener schwarzen Abvocaten, Aerzte, Staatsbeamten u. f. w., die man in Nordamerica, Brasilien, Westindien und auch in Westafrica sindet, meistens sehr start unterschätzt. Stumpssinn kommt natürlich eben so gut wie bei uns vor, auch mag der Procentsatz der Stumpssin

finnigen febr viel größer fein als in Europa, aber wenn man ben Durchidnitts=Reger mit andern Raturvolfern, beispielsmeife mit bem Durchichnitts-Indianer vergleicht, fo wird man nicht umbin tonnen, ihn für einen bochft aufgewechten Burichen anzuseben. Allerdings ift ber Ginn bes unverfälschten, noch nicht burch ben Umgang mit weißen Menschen beeinfluften Regers porwiegend auf Das Greifbare, Braftifche und Materielle gerichtet. Es murbe fcmer halten, in feinem Charafter irgend eine ibeale ober poetifche Geite herauszufinden. Ramentlich die Konige und Sauptlinge find mabrhaft claffifche Bertreter bes allercraffesten Realismus. Dem entiprechend ift ber uncivilifirte Reger ftets und ausnahmslos ungemein felbstfüchtig. Jene felbstlofe Singebung, von der in Romanen wie Ontel Toms Butte fo viel die Rede gu fein pflegt, murbe in Weftafrica am allerwenigsten zu finden fein. Solche Gelbitfucht ift, fo feltfam bas flingen mag, febr gut vereinbar mit jener großen und unverfennbaren Gutmutigfeit, Die einen ber Grundguige Des Regercharafters bilbet und in ben meiften Källen fogar die Rachluft bei Naturvölfern einer ber allerhäufigften Charafterguge - ausichließt. Wenn ber Reger nach bem uralten Gefet "Muge um Muge, Bahn um Bahn" felbit noch nach vielen Jahren Blutrache ausübt, fo gefchieht bas zur Befriedigung feines Rechtsgefühls, aber bie Falle von mabrer und wirklicher Rache find im Bergleich zu andern uncivilifirten und fogar civilifirten Bolfern verbaltnismäßig felten.

Es ift nicht zu leugnen, bag an folder Gutmitigfeit auch bie forglofe und leichtfinnige Natur ber Schwarzen ihren Unteil haben mag. Fast alle Tugenden des Regers find mehr von paffiver und negativer Urt. Diefelbe forglofe Unlage bes Beiftes und Charafters, Die ben Reger gutmutig und nichts weniger als rachfüchtig erscheinen läßt, macht ihn anderseits zu einem eben fo unzuverläffigen Gefährten ober Diener wie zu einem unverbefferlichen Schmäter. Wer einen Schwarzen fennt, fennt fie alle. Schmeichler bis gur Bemeinheit, verfteben fie fich ausgezeichnet barauf, Die fcmachen Seiten eines Weißen herauszufinden und zu ihrem Borteil auszu= nuten. Für einen Reger ift ber beste aller Beigen ftets berjenige, mit bem er grade fpricht. Auch die urwüchfigen, an die Leiftungen unferer Schulbuben erinnernden Abbildungen bes Europäers und europäischer Gegenstände, wie man fie häufig in Regerhütten findet, verraten ein feines Beobachtungstalent und tonnten füglich in unveränderter Form als Caricatur=Beichnungen für die Fliegenden

Blätter benutt werben. Eben so wie wir die Neger, ehe wir besser mit ihren Gesichtszügen vertraut geworden sind, an äußern Kennzeichen zu unterscheiden pslegen, eben so machen sie es mit uns. Zwei Weiße beispielsweise, die Schnurrbart oder Pince-nez tragen, haben sür den Neger schon durch diese Aeußerlichkeit eine große Aehnlichkeit untereinander und werden dem entsprechend auch in jeder andern hinsicht etwa wie zwei Zwillingsbrüder dargestellt. Bielleicht entspringt die Schmeichelei des Negers der eigenen stark entwickelten Eitelkeit, die sich bei civilisierten Schwarzen dieweilen bis zum dünkelhastesten Hochmut steigert. Diese auch beim wilden Neger nach jeder denkbaren Richtung hervortretende Eitelkeit ist, je nachdem man die Sache ansieht, eine schwache Seite und ein wunder Punct oder auch eine unser Ehrgefühl teilweise ersetzende und höchst nützliche Handhabe, um den Neger zu lenken und die Lässigseit

feines forglofen Leichtfinns gu überminden.

Raufleute, die im Sandel mit dem Reger zu thun haben, erflaren, daß er falfc, migtrauifch und efelartig ftorrifch fei. Co viel fteht fest, daß ein Argwohn, ber fich einmal in folch biden Schabel eingenistet bat, nur ichmer wieder berauszubringen ift. Mögen fünfzig ober hundert Bengforten in einer Factorei porhanden fein, fo wird ber Reger doch mit gahefter und ftets wachsender Sartnädigfeit grade nach bemjenigen Mufter verlangen, bas im Augenblid nicht auf Lager ift. Als Diener zeigt fich ber Reger willig, aber auch forglos, unzuverläffig und unglaublich langfam und unbeholfen. Schwarze Schiffstellner gerbrechen die Glasund Borcellanfachen mit einer Schnelligfeit, welche bas unbehülflichfte europäische Dienstmädchen in Erstaunen fegen murbe. Rommt einer ber fleinen fcmargen Aufwärter mit einer Taffe Raffee ins Bimmer, fo dauert es ohne Uebertreibung mehrere Minuten, bis er die Taffe gludlich auf einem Tifche niedergestellt bat. Rein Bunder, bag nervoje Leute barüber aus ber Saut fabren zu muffen glauben. Bird einem Neger aufgetragen, ben Boben gu ichenern, fo putt er vielleicht, wenn nicht zufällig ein Beifer bingutommt, von morgens bis abends an einem Plate herum, ber nicht größer als feine Sand ift.

Die eigene Cultur bes Negers burfte, wie ich bereits an anderer Stelle erwähnte, noch viel zu wenig erforscht fein. In Bezug auf staatliches Organisationstalent steht ber seshafte Neger weit hinter bem seshaften Indianer zurud; Staatenbildungen wie das Inka-

Reich von Bern und die Astefen-Monarchie von Merico find bem Reger niemals geglücht. Un ber langgeftrechten Rufte amifchen Senegal und Congo gibt es teils unumidrantte Despotieen, wie 3. B. Dahome, Afchanti und Borto-Novo, teils blog bem Ramen nad beftebende, aber gang machtlofe Konigreiche, wie g. B. Togo, Rlein-Bovo, Mque und Groß-Bovo, innerhalb beren Grengen jede Ortichaft eine republicanische Unabhängigfeit genießt, teils endlich ausgebehnte Bebiete, wie g. B. bas Ramerun-Bebirge, wo in jeder größern Ortichaft die Ausübung ber Dacht gwischen einem fogenannten König, einem ober mehrern Sauptlingen und der Bolfsversammlung aller freien und erwachsenen Manner geteilt ift, Die ftaatlichen Obliegenheiten beschränten fich im großen und gangen auf Rechtspflege und Rriegsmefen, mogu in einigen Begenden die Erhebung ber Bolle fowie in ben bespotischen Monarchieen fo etwas wie eine Art von Bolizeiverwaltung begiehentlich Beauffichtigung ber öffentlichen Meinung bingutommt. Das Rechtsmefen ber Reger ahnelt in Bezug auf manche Meugerlichkeiten, wie g. B. die Form ber Gerichtssitzungen, bas Gottesgericht, die Urt ber Rörperftrafen, bas Wergeld für Erichlagene u. f. m., ben Gebräuchen unferer eigenen Borfahren. Aber bem Befen nach beruht fo giemlich bie gange Rechtspflege bes Regers auf bem febr ftart entwidelten Begriff des Eigentums. Richt blog Diebstahl, fondern auch Chebruch und Totichlag werden bloß als Schabigung bes Eigentums aufgefaßt, wie benn 3. B. ein Mann, ber irgend ein Mitglied eines andern Stammes erichlägt, innerhalb ber eigenen Stammesgenoffenichaft straflos ift, mahrend es ber geschädigten Gemeinschaft gleich= gultig ift, ob fie gur Gubne bes Frevels ben Thater ober irgend ein anderes Mitglied feiner Familie ober feines Stammes umbringt.

In einigen Gegenden kann der Totschlag überhaupt, in andern bloß der Totschlag von Sklaven, der nach dem strengen Eigentumserecht auf gleicher Stufe mit Diebstahl steht, durch ein Wergeld gefühnt werden. Welch große Rolle bei all diesen Dingen das Hexenwesen spielt, habe ich bereits bei der Beschreibung meiner Reisen im Kamerun-Gebirge erwähnt. Die Gerichtssitzungen werden im Beisein der ältesten Gemeindemitglieder vom König oder Häuptling abgehalten, und obwohl bloß dieser Recht spricht, so glaube ich doch kaum, daß er ein Urteil fällen werde, ohne sich der Zustimmung wenigstens des überwiegenden Teils aller Anwesenden versichert zu haben. Auch im bürgerlichen Leben offenbart sich für

Mein und Dein ein febr flares und praftifches Berftandnis. Die beaderten und in anderer Beife nutbaren gandereien find privater ober Kamilienbesit, mabrend ber unbenutte "Buich" als Gemeindebeziehentlich Staats-Gigentum gilt. In einigen Gegenden, wie 3. B. in Rlein-Bovo, finden wir die feltsame Ginrichtung, daß Grund und Boben gwar fo gu fagen auf endlose Beit verpachtet, aber nicht perfauft ober boch zum weniasten nicht an Beine perfauft werben barf. Much ift bem Reger unfere Unterscheidung amifchen Mobilien und Immobilien fo geläufig, daß er, fobald ber Bachter bas Bachtverhältnis auflöft, zwar bie Mitnahme aller beweglichen Sabe ohne weiteres gestattet, aber ben Abbruch eines auf feinem Boben errichteten europäischen Saufes nicht bulben murbe. Bu Diefem forgfältig ausgebildeten Gigentumsbegriff fteben Die ftart entwidelten Diebsgelufte vieler Regerftamme und namentlich ber fonft fo achtungswerten Rru-Leute in fcbreiendem Gegenfat. Im großen und gangen überträgt ber Reger bie für ibn felbft geltenben Rechtsanschauungen auch auf bas Berhältnis zwischen Beifen und Schwarzen. Aber ba felbit bie täglich mit Europäern verfebrenben Schwarzen fich barüber, wie ber weiße Mann zu all ben ichonen Dingen gelange, feine rechte Borftellung machen konnen, fo ift es nur allgu erflärlich, wenn die Begehrlichfeit ber Ginne und bes Bergens über die gewiß nicht allgu ftarten Ginmendungen bes Gemiffens ben Gieg bavontragt. Als Erfat bafür, bag ber Reger fo febr leicht jeder Berfuchung unterliegt, Dient fein ziemlich fein entwickeltes Berechtigfeitsgefühl; fein Europäer, zum wenigsten fein europäisches Rind, würde fo scharf wie er zwischen gerechter und ungerechter Bestrafung zu unterscheiben miffen.

Rriegerische Anlagen sind bei den westafricanischen Negern unzweiselhaft vorhanden, aber ihre Ausbildung läßt alles und jedes zu wünschen übrig. So etwas wie stehende Heere gibt es bloß in einigen despotisch regierten Königreichen (namentlich in Dahome), während sonst nach der Sitte aller halbwilden beziehentlich halbeivilissirten Bölker jeder erwachsene und waffenfähige Mann verpslichtet ist, in Kriegszeiten für sein Dorf, seine Stadt oder sein kleines Heimels heimatländen einzutreten. Nach meiner Ueberzeugung dürste die augenscheinliche Feigheit des westafricanischen Negers bloß teilweise aus der Kassen-Anlage heraus, teilweise dagegen durch Lebensweise und geschichtliche Ereignisse zu erklären sein. Denn da der überwiegende Teil aller westafricanischen Neger

es bis auf den heutigen Tag nicht gelernt hat, sich zu großen und mächtigen Staatswesen aneinander zu schließen, so hätte selbst die größte Tapferkeit den kleinen Dorfgemeinschaften keinen Schutz gegen die sklavenjagenden Armeen von Dahome oder die mit europäischen Wassen ausgerüsteten weißen Stlavenhändler verleihen können. Was also war natürlicher, als daß diejenigen, die dem Unheil entrannen und für kürzere oder längere Zeit sicher zu sein glaubten, sich einem ruhigen, sorglosen und verhältnismäßig genußreichen Leben ergaben! Dazu kommt die übertriebene Borliebe des Negers für Handel und Erwerb, wie König Bell, der doch zu den einsichtigsten Negern von ganz Westafrica gehört, sie auss

beutlichfte peranschaulicht.

In einzelnen Fällen, wenn fie entweber gum Meugerften getrieben waren ober fich burch Belübbe und gegenseitigen Bufpruch entflammt hatten, haben auch westafricanische Reger ein unerwartet hohes Mag von Mut gezeigt. Nach all folden Fällen habe ich mich fo eingehend als möglich erkundigt, weil ich hoffte, unferer Regierung betreffs bes für Ramerun und Togo gu bilbenben Boligeicorps einen Rat geben zu fonnen. Die Englander recrutiren feit dem Afchantifriege ihre westafricanischen Truppen aus ben in und bei Lagos zusammenftromenden, aus allen möglichen Ländern bes islamitischen Innern stammenden und allgemein, aber (nach Dr. Nachtigals Angabe) bloß fälichlich Sauffas genannten Dobamedanern. Abgesehen bavon, bag bie beutsche Regierung ihr meftafricanisches Bolizeicorps boch nicht aut aus einer englischen Colonie recrutiren fonnte, scheint es mir auch nicht gang anständig zu fein, daß eine driftliche Regierung, welche bie Beforderung ber driftlichen Miffion als eine ihrer Aufgaben bezeichnet, fich ber Dienfte mohamedanischer Göldnerscharen bediene. Obwohl ber Islam ber Reger in mancher Sinficht, fo 3. B. in Bezug auf Tapferfeit, perfonliche Chrenhaftigfeit und Charafterftarte, zu einer höhern Stufe ber Besittung erhebt, fo gerruttet er boch mit feinem Befolge von Fanatismus, Faulheit und Graufamteit viele von den urfprünglichen guten Unlagen bes Negers und macht ihn burch religiöfen Duntel, burch gefetliche Bielweiberei und gefetliche Stlaverei für Die europäische Cultur unempfänglich. Rein größerer Feind ber Cultur, fein größerer Forderer ber Barbarei als ber Islam! Taufendmal lieber heidnische als mohamedanische Reger, tropbem lettere fich in mancher Beziehung und namentlich als Golbaten

vor ben erstern auszeichnen mögen. Häufig genug habe ich mich im Togo-Lande mit den Königen und Häuptlingen über diese englischen Söldner unterhalten. "Warum", fragte man, "sendet ihr weißen Männer, die ihr euch doch Christen nennt, andersgläubige Menschen in unser Land, welche die Dörfer niederbrennen, das Eigentum wegnehmen und mit den Frauen allerlei Unfug treiben?"

Gegen ein heibnisches Polizeicorps würde meines Erachtens nichts einzuwenden fein. Aber mober Leute nehmen, Die Dut und eine gemiffe Unlage gur Mannszucht zeigen? Gin für Ramerun bestimmtes Boligeicorps in Ramerun felbst zu recrutiven ober wenigstens ausschließlich in Ramerun zu recrutiren, halte ich aus mehrfachen Gründen, die faum näher erörtert zu werden brauchen. nicht für gang zwedmäßig. Bum wenigsten mußte man bie im Fluggebiete von Ramerun zu verwendenden Mannichaften bem füblichen Ramerun-Gebiet entnehmen und umgefehrt. Auch Togo murbe als Recrutirungsgebiet für Ramerun in Betracht fommen. Bon allen Stämmen, Die ich perfonlich fennen gelernt habe, ichienen mir die Bopo-Leute die meifte Unlage und Befähigung für ben Solbatenftand zu befigen. Bare nicht die Entfernung fo fehr weit, fo murben die fraftigen und friegerifchen Ginwohner von Reu-Britannien, Neu-Frland u. f. w. ein vortreffliches Goldatenmaterial abgeben tonnen. Dit ber Ginrichtung bes Polizeicorps mußten gefetliche Bestimmungen über ben Waffenvertauf Sand in Sand geben; am beften mare es, wenn ber Berfauf von Steinichloßgewehren freigegeben, berjenige von Sinterladern und ber für folche bestimmten Batronen bagegen ein= für allemal verboten murbe.

Bor größern und weitverbreiteten Aufständen, wie die nordund südamericanischen Indianer sie von Zeit zu Zeit in Scene setzen, braucht man in den westafricanischen Colonieen nicht bange zu sein. Obwohl dem Neger, der in aller und jeder Beziehung die gleichen Anlagen besitzt wie der Europäer, auch die ersten Anfänge eines gewissen Nationalgesühls nicht fremd sind, so hat sich doch bisher noch nicht die leiseste Spur von Rafsenhaß zu erkennen gegeben. Bloß wenn der Islam siegreich bis zur Küsse vordränge oder wenn eine größere Anzahl christlicher Missions-Gesellschaften Jahrzehnte lang in solch unkluger, den Neger zu Dünkel und Hochmut erziehenden Weise, wie dies jetzt von einigen Engländern geschieht, weiter wirtschafteten, könnten sich die Exeigniffe, die Santi feiner Beit verwüftet haben, allenfalls auch an einzelnen Buncten Bestafricas wieberholen, wie benn 3. B. im December 1884 eine in der englischen Colonie Lagos angezettelte Berichwörung blog burch gabllofe, aber mit ftrengftem Gebeimnis umflochtene Berhaftungen und Sinrichtungen niedergeschlagen werben tonnte. Im großen und gangen ift bas Nationalgefühl bes Regers auf Die Stammes- ober weitere Familiengemeinschaft beschränft geblieben. Bo, wie g. B. in Liberia, ein gemiffer, fünftlich berangezogener Widerstreit zwischen Schwarz und Beif zu besteben icheint, wurde man bei naberm Rachforschen berausfinden, daß es fich doch ftets und in allen Fällen blog um die Sandels- und Magen-Intereffen handelt. Go lange ber Reger nicht von mohamedanischen ober driftlichen Agitatoren bearbeitet wird, ift er viel zu forglos, viel zu gewinn- und genuffüchtig, um ein Berichwörer zu werben. In Dahome ift von oben berab mahrend mehrerer Jahrhunderte, aber ohne großen Erfolg, ein bahomeifches Nationalgefühl gepflegt worden. Beit eber fonnte man in einigen englischen Colonieen von einem englischen Rationalgefühl ber Schwarzen fprechen. Denn ber eitle Reger, ber Chrift und Englander geworden, ber mit fcmargem Rod und europäischen Stiefeln in Rirche ober Berichtsfaal fitt, gerat im Entzuden barüber, bag er nun bem Europäer "gum wenigsten" gleich fiebe, in eine beinahe fanatifche Aufregung. Bas Ramerun anbelangt, fo tann von einem Nationalgefühl ber Dualla ober gar ber in mehrere Dutend Städtchen und Gemeinwefen gerfplitterten Bafwiri nicht Die Rebe fein. Aber es gibt bei allen handeltreibenden Ruftenvölfern und gang besonders bei den Dualla Intereffengemeinichaften, Die noch weit fefter als bas lebhaftefte Nationalgefühl aneinander fetten. Wo ift und mo endet Konig Bells ober Konig Meguas Landeshoheit? Ich glaube, bag ber befte Renner von Ramerun nicht imftande fein wurde, Grengen und Musdehnung folder Gebiete bes nabern festauftellen. Ronig Belle und Ronig Acquas mahre und wirtliche Reiche find ihre Sandelsbeziehungen und Sandelsmonopole - je nachdem man die Sache auffaßt, ein abstracter Begriff ober eine febr praftische und greifbare Borteile mit fich bringende Sache. Die Ronige bes Flufgebiets von Ramerun find, wenn man fich fo ausbruden barf, weber politifche noch militarifche Berricher; fie find Sandelstonige, ebenfo wie es por Zeiten in Norwegen Geefonige gab, Die gar nicht einmal

Land befagen. Dem entsprechend wurde man betreffs bes Flußgebiets von Ramerun nicht von politischen Nationen, fondern von

Sandelsnationen und Nationchen fprechen muffen.

Das Gefühl für bie Bufammengehörigfeit innerhalb Stamm und Familie besteht bei ben Regern im allerweitesten Ginne. Die Familie ift für jedes ihrer Mitalieder verantwortlich und anderfeits findet man nicht felten, bag fich einzelne Mitglieder fur bas Bobl ihrer Familie aufopfern. Alehnlich verhalt es fich mit ber Ramerabichaftlichkeit. Jeder Trupp Rru-Jungen fteht zu bem aus einer andern Gegend ftammenden in einem gewiffen Gegenfat. Aber ber uncivilifirte Reger befitt nicht genug Charafterftarfe, um unter allen Umftänden und mabrend langerer Beit an ber Treue gegen feine Rameraden festzuhalten. Angenommen, ein Kru-Reger habe Die Rameraden feines Trupps zu einer Berichwörung gegen ben weißen Serrn und Arbeitgeber verleitet, fo wird, wenn biefer fich fehr viel Mühe gibt, außerordentlich ausdauernd ift und die Ungeber por allen übeln Folgen zu ichuten vermag, ber Schuldige ichlieflich genannt werben. Aber in neun Fällen von gebn wird es nicht bagu tommen, wie folgendes Beifpiel erläutern mag. Auf einem von mir benutten Dampfer hatte in ber Dunkelheit ein Rru-Neger ben etwas allgu ftrengen Steuermann überfallen und ihn bereits bei ber Burgel gepadt. Bufälligermeife mar ber Capitan bagugefommen und nun follte Bericht abgehalten werben. Der Steuermann vermochte ben Schuldigen nicht anzugeben, ba er benfelben in ber Dunkelheit nicht hatte erkennen fonnen. Alle Bemühungen, die Rru-Jungen zur Angabe bes Schuldigen gu veranlaffen, maren vergebens. Fünf ober feche fprangen über Bord und ichmammen ans Land. Alle übrigen, etwa breißig an ber Bahl, murden mit einem Riemen aus Flugpferdhaut gepeitscht, ohne daß ein Geständnis erfolgt mare. Ein anderes Mal hatten Die vier bei ber Dampfmaschine beschäftigten Rru-Jungen ben alten, franklichen und bergensauten Maschinisten bermagen geärgert, baß er einen Anfall von Gallenfieber befam. Als fie fich fcbließlich in aller Form weigerten, weiter zu arbeiten, wurden brei von ihnen - ber vierte mar grabe abwesend - gepeitscht. Als ber vierte gurudtam, beschwerten fich bie brei übrigen, daß fie allein geprügelt worden feien, und um ihrem Gerechtigfeitsgefühl Beniige zu leiften, mußte auch noch ber vierte burchgehauen werben. Obwohl religiöser Fanatismus beim heidnischen Reger eigentlich

gar nicht vorfommt, fo fann man ihn boch gelegentlich burch Digachtung feiner Gebräuche in eine But verfeten, die der vom Fanatismus angefachten wenig nachgibt. Ueber bie religiöfen Borftellungen ber Reger läßt fich, ba fie in verschiedenen Begenden febr ver= ichieben find, nur wenig allgemein Bultiges mitteilen. Go viel ift ficher, daß das, mas man gewöhnlich über "Fetischismus" und Die Anbetung ber roben Materie lieft, eber banach angethan ift, eine leicht verzeihliche Unwiffenheit zu verschleiern, als ben Lefer über die mannigfaltigen und höchft verwickelten Religionsspfteme ber Reger, ihr Brieftertum, ihre Monches- und Nonnentlofter, ihre religiofen Laien-Drben, über ben in griechisch-romischem ober vielmehr altägpptischem Stil bevölkerten Olymp und die feltsame Tierverehrung an der Stlaven- und Goldfufte ober über die einfachere Natur-Anbetung im Ramerun-Gebirge aufzuklären. In manchen Studen erinnert die Religion ber Neger an die ehemaligen beid= nifchen Borftellungen folder Bolfer, Die, wie 3. B. Briechen ober Germanen, mit weit mehr Bemut und Phantafie bedacht maren. Db in den verschiedenen Religionen der Meger ber Glaube an Unfterblichteit vorfomme, wird von den Miffionaren meiftens unentschieden gelaffen. Ich mochte die Frage eber bejaben und behaupten, daß die Reger dunfle Borftellungen von einem Schattenreich haben, abulich bem homerischen, benn in allen ihnen unerflärlichen und ein wenig gespenfterhaften Dingen wittern fie bas Birfen der Dahingeschiedenen, ju benen fie auch zu beten und benen fie zu opfern pflegen. Ja, ich begreife faum, wie man von einem Bolte, bas einen vollkommenen Ahnen-Cultus befitt, annehmen fann, daß es nicht an Unfterblichfeit glaube.

Die bei weitem größte Anzahl aller westafricanischen Neger lebt in rechteckigen und schrägdachigen Häusern, die aus dem Holze der Fächerpalme, aus den Blattstielen der Raphiapalme, aus Lianen-bast und anderm Material, wie der Urwald es grade darbietet, hergestellt sind und von denen die meisten bloß einen einzigen Raum, andere dagegen bis zu vier und fünf Zimmern enthalten. Runde, sich oben kegelförmig zuspisende Hütten, die in Senegambien sehr häusig sind, habe ich im Kamerun-Lande gar nicht und im Togo-Gebiet bloß an einer Stelle (in der Ortschaft Be und deren Umgebung) gesehen. Das sehr einsache Hausgerät besteht, wo nicht ichon der Einsluß europäischer Cultur bemerkbar ist, sast bloß aus sehr niedrigen, schemesartigen Stühlen, aus den als Betten dienenden

Lattengestellen, aus hölzernen Trogen und ben als Engeschirr benutten Rurbisschalen. Für gewöhnlich legen fich bie Reger, bie ibre Sutten blog mit einem in Balmol getauchten Docht erleuchten. icon einige Stunden nach Sonnenuntergang, alfo etwa gegen acht Uhr, jum Schlafen nieder. Aber es tommt auch häufig genug por, bag man gange Rachte hindurch, und zwar meiftens von großen freien Blagen ber ben Rlang ihrer Trommeln und die laute Beiterfeit ber Tangenden vernimmt. Denn der halbwilde Reger liebt eben fo febr wie ber civilifirte jene ausgelaffene Froblichkeit. die unter dem anregenden Ginflug von Balmmein oder Rum meder Mag noch Zeit fennt. Als Musikinstrumente habe ich in Togo und Ramerun fast bloß Trommeln ber mannigfaltigften Urt in Bebrauch gefeben; Gaiten-Inftrumente, Die bismeilen gum Berfauf angeboten werben, icheinen bedeutend feltener zu fein, und mit Ausnahme ber Alpenhörner bes Ramerun-Gebirges fann ich mich nicht entfinnen, irgendmo ein Blas-Inftrument gefeben zu haben. Der Söflichkeitscomment bes Negers ift in verschiedenen Gegenden febr verschieden entwickelt; aber fast überall findet man eine beinabe gwangsmäßige Gaftlichfeit, die, fobalb Europäer babei in Frage fommen, fo weit geht, daß fie eines ber am ichwierigften gu fibermindenden Semmniffe eines ichnellen Bormartsbringens barftellt.

Mit Ausnahme ber Jago, bes Rrieges und bes von beiden Beichlechtern betriebenen Sandels fällt alle und jede Arbeit den Stlaven und den Frauen gur Laft. Der Unfauf von Frauen und von Stlaven ift in biefem Lande, wo es weber ginstragende Actien noch Landverpachtung gibt, nicht bloß die einträglichste, sondern überhaupt die einzige Capitalanlage. Denn burch die Arbeit feiner Frauen und Stlaven vermag ber Reger fich und andern mit Leichtigfeit alle bie Benuffe zu verschaffen, welche bie Factoreien ber Rufte ibm Darbieten. Jene Urt ber Stlaverei, wie fie fogar in ben von Europäern beherrichten Colonieen bei fast allen Regerftammen zu finden ift, ftellt fich, wenn man ber Cache naber nachforscht, burchaus nicht als ein so einfaches Ding bar, wie man bas in Europa glauben mag. In manchen Fällen wird man weit mehr an unfere mittelalterlichen Lebens= und Leibeigenschafts-Berhältniffe als an die in Brafilien und Cuba bestehende Urt ber Stlaverei erinnert. Manche Forscher wollen behaupten, daß in Ufrica fo giemlich jeber ichwarze Menich, wenn er auch nicht grabe ein Stlave fei, fich bennoch in einem gewiffen Abhängigfeitsverhaltnis befinde.

Auch kann ein echter und wirklicher Sklave kaum jemals vollkommen speit werden. Selbst wenn er keinen Herrn mehr hätte und — wie das häusig vorkommt — selbst Sklaven hielte, würde man ihm doch nicht die Rechte eines Freien zuteil werden lassen. Im großen und ganzen werden die Sklaven durchaus nicht schlecht behandelt. So leben sie z. B. im Flußgebiet von Kamerun in besondern Dörfern und unterscheiden sich von den Freien bloß dadurch, daß sie eben arbeiten müssen. Und da, damit der Neger wirklich und tüchtig arbeite, ein gewisser Zwang beinahe ganz unumgänglich ist, so kann man in Ufrica sast auf Schritt und Tritt beobachten, wie höchst vernünstige und freidenkende Männer von ihrer ursprünglichen Ab-

neigung gegen die Stlaverei immer mehr gurudfommen.

Die Nahrung der Gingebornen ift pormiegend pflanglichen Ur= fprungs. Die landläufigen Dinge, Die von ihnen angebaut werden, find Delpalmen, Cocospalmen, Die "Blantanen" genannte fchlechte Bananenart, ferner Caffaba, Mandiocca, Mais, Arachiden ober Erdnüffe, fuße Rartoffeln, africanischer Pfeffer, eine Art Rohl fowie ab und zu auch Ananas, Drangen und Limonen. Eben fo wie bas africanische Schaf, ber fuchsähnliche Sund und die meiften Saustiere mahricheinlich vor fehr vielen Jahrhunderten aus Afien eingeführt worden find, eben fo hat Westafrica - aber boch erft im 15, und 16. Jahrhundert - von America aus feine hauptfachlichsten Nahrungsgewächse, nämlich Mandiocca, Mais, Bataten, Bananen, Arachiden u. f. w. erhalten. Bovon die Africaner fich por biefer Beit ernährt haben, vermag man fich taum vorzustellen. 3hr Biebstand ift nicht febr mannigfaltig und beschränft fich, ba Lasttiere ganglich fehlen, auf einige wenige Rube von fehr fchlechter Raffe, auf viele und ichone Biegen von fleiner ober mittelgroßer Raffe, beren Gleifch für unfer Rindfleisch eintritt, auf Schafe, Suhner, Enten und Sunde. Milch wird von den Eingebornen fast niemals getrunfen, und vielleicht hat fich aus biefer Abneigung ber Schwarzen auch biejenige ber Beigen entwidelt. Möglich aber auch, daß die geringe Dauer ber Beit, mahrend welcher Rube ober Biegen Milch geben, Die allgemeine Migachtung Diefes wertvollen Nahrungsmittels mit fich gebracht hat. In gang Weftafrica ift mir bloß in Gabun und am Congo und auch hier als etwas Augerordentliches und Ungewöhnliches frische Milch vorgefest worden.

Gemäß einer feltfamen Laune ber Natur pflegen in all ben Ländern, wo ber Mensch Wolle auf bem Ropfe trägt, die Schafe

behaart zu sein; bort, wo im Norden und Süden der africanischen Tropenwelt das Gebiet der wolltragenden Schafe beginnt, ist auch die Grenze der straffhaarigen Menschen zu sinden. Die langköpfigen Hunde der Eingebornen, denen nur wenig Pflege und Ausmerksamkeit zuteil wird, pflegen sür gewöhnlich nicht zu bellen. Damit sie ihre Stimme erschallen lassen, müssen sie schon geschlagen oder in anderer Beise persönlich angegriffen werden. Man hat mir jedoch erzählt, daß sie unter der Aussicht von Europäern zu ziemlich schonen, klugen und nützlichen Haustieren umgewandelt werden könnten. In Europa ist, so viel ich weiß, diese an Schakal und an Fuchs erinnernde Hunderasse völlig unbekannt. Die africanischen Hühner sind von europäischer Rasse, dagegen sindet man an der ganzen Küste und auch wohl im Innern sehr schön grün gesiederte Enten von der Größe unserer Gänse. Diese Spielart, die meines Wissens in Mitteleuropa nicht vorkommt, soll vor mehrern Jahren

bunderten von den Bortugiefen eingeführt worden fein.

Je weiter man ins Innere fommt, in besto angenehmerm Lichte erscheinen die Gingebornen. 3mar ift ihnen ber Anblid bes Weißen fremd und fie merben vielleicht feinem weitern Borbringen Sinderniffe in ben Weg ftellen. Aber ift einmal ein Ginvernehmen bergeftellt, fo zeigen fie unverfälfchtere und feinere Gitten als die Ruftenbewohner, fie zeigen eine eigenartige, nicht unintereffante Cultur, bie mit ber Aftercultur ber Rufte nichts zu ichaffen hat und ihr in manchen Stüden überlegen ift. Bor allem auch zeigen fie eigene Bewerbe, wie fie an ber Rufte, wenn fie je bort vorhanden maren, burch ben Ginflug ber europäischen Industrie längst ertotet worden find. Die höchsten Leiftungen ber einheimischen Industrie- und Bewerbthätigfeit find die Runft, Gifen zu erblafen und zu fcmieden, bas Erzeugnis ber milbmachsenden Baumwollstaude ober auch ben Baft einiger Pflangen gu Garn und Geweben gu verarbeiten und ben Fellen der wilden ober Saustiere burch Reiben und Ginfetten eine unfere Berberei erfetende Saltbarteit und Befchmeidigfeit gu geben. Baffen und Rleiber ber Binnenlandsftamme zeigen einen barbarifden Brunt, ber faum als ber erfte Unfang eines Runftgewerbes angesehen werben fann. Dagegen findet man, von ben Werten ber Golbichmiebe von Accra und Cape Coaft Caftle und von den Solgichnitereien ber Ramerun-Reger abgefeben, bas einzige, mas im bobern Ginne bes Bortes Runftgewerbe genannt werden fann, an der Loango-Rüfte.

Nicht als ob die übrigen Reger und Bantu-Neger jeder fünftlerischen Unlage entbehrten. Im Gegenteil! 3ch habe bereits mehrfach barauf hingewiesen, bag an Orten, die noch nie pon Europäern befucht worben, Die Unlage ber faft ftets an landichaftlich ichonen Blaten gelegenen Rats- und Gerichtshäufer wie auch die Architeftur Diefer Bebande einen gemiffen, von fünftlerifder Begabung nicht fehr verschiebenen guten Befchmad verraten. Much ftimmen alle Miffionare barin überein, bag ihre fleinen Regerschüler, im Bergleich zu ihrer fonftigen Befähigung, eine nicht unbedeutende Unlage für Mufit zeigen. Wenn tropbem bie bauslichen Berate, Die Waffen und ber Schmud ber meiften Reger auf barbarischen Geschmad und auf wenig ober gar feinen Runftfinn ichließen laffen, fo liegt bas eber an ber allgemeinen niebrigen Entwicklungsstufe alles nicht rein materiellen Lebens als an mangelnder Unlage. Die grotesten Bandgemalbe, bie man an manchen Orten bes Innern und auch an folden, die nie von Beifen befucht murben, findet, find unglaublich findlich, zeugen aber bennoch für ein gang vortreffliches Nachahmungstalent. Immer= bin findet man, fo weit meine Renntnis reicht, im Innern nichts. mas an fünftlerifchem Wert etwa mit ben Solgichnitereien ber Maoris ober ben iconen Baffen ber Bapuas verglichen merben tonnte. Gelbit die holzgeschnitten und buntbemalten Bootauffate von Ramerun find boch blog von rober Arbeit. Erzeugniffe eines feiner entwickelten Runftgewerbes findet man blog an einzelnen Buncten ber Rufte, und auch biefes Runftgewerbe burfte, wenn man näber nachforichte, auf fremben, nichtafricanischen Uripruna gurudguführen fein. Die Golbichmiede von Acera und Cape Coaft Caftle abmen, wie Mugenschein und Bergleich bas gar nicht zweifelhaft ericheinen laffen fonnen, europäische und morgenländische Mufter nach, benen fie jedoch teils mit Abficht, teils auch unabfichtlich wegen roberer und eigenartiger Arbeit ein gemiffes fremdartiges, von ben meiften Leuten als "africanisch" bezeichnetes Musfehen geben.

Ebenfo berühmt (b. h. berühmt für westafricanische Berhältniffe) wie die Goldschniede von Accra sind die Elsenbeinschnitzer der Loango-Rüste. Sie umziehen einen Elesantenzahn von der Spitze bis zum Ende mit einer eingegrabenen Spirale und bedecen dann die ganze Fläche mit einem langen Zuge von Reliefsiguren, ganz in demselben Stile, wie ihn uns die Trajanssäule

in Rom zeigt. Die meiften Leute, Die von außereuropäischen Ländern blog Bestafrica gesehen haben, halten diese Runft für etwas Ginheimisches und von ben Regern felbst Erfundenes. Ber aber jemals die genau auf diefelbe Urt, nur unendlich viel feiner bearbeiteten, ja, gradezu an Spigenwert erinnernden Elfenbeinfchnitereien von Indien gefeben bat, wird fich ber Uebergengung nicht verschließen tonnen, daß die Elfenbein-Arbeiten ber Loango-Rufte teine Erfindung ber Neger-Raffe find, fondern daß bas nicht gu leugnende und wirklich gang außerordentliche Nachahmungstalent bes Regers auf die Nachbildung eines zufällig aus Indien hierher verschlagenen geschnitzten Elefantenzahnes verfallen ift. Immerhin ift es bemerkenswert, zu beobachten, mit welcher Leich= tigkeit und Schnelligkeit nicht bloß altgewohnte Eppen, fondern auch zum erften Dale gefebene Figuren verwertet merben. ichwarzen Elfenbeinschnitzer benuten zu jenem carnevalistischen Buge toller Geftalten, ber fich um folden Elfenbeingabn berumgieht, alle und jede Geftalten, Die ihre Einbildungsfraft reigen ober gereigt haben, fo g. B. Matrofen, Gee-Officiere, in Sangematten liegende Europäer ober brillentragende und ichmetterling= fangende Belehrte ebenso gut wie ben friegerisch aufgeputten Säuptling eines Nachbarftammes ober die in langem Auge Balmol transportirenden eigenen Befährten.

In ber Urt, wie biefe weftafricanischen Runftler arbeiten, liegt etwas, mas an Altägypten und feine alle Geiten bes alltaglichen Lebens barftellenden Gemälde erinnert. Manche fleine Buge, an Die ein europäischer Maler ober Bilbhauer faum benfen würde, find mit folder Genauigkeit und bisweilen mit fold carifirender Uebertreibung wiedergegeben, bag man fich bei ihrem Unblid bes Lachens taum enthalten fann. Bas bem Meger befonders bemerkenswert erscheint ober mas feine Einbildungsfraft besonders gereigt hat, bas zeichnet er recht groß, ohne jede Rudficht barauf, ob biefes Größenverhaltnis auch mit ber Bahrheit übereinstimmt ober nicht. Und bennoch und trot alledem: welche Naturtreue, welche unverfennbare Aehnlichkeit! An jeder ber oft auf viele Dutende fich belaufenden und burchschnittlich 11/2 bis 2 Boll hoben Figuren eines folden Bahnes pflegt ein tüchtiger Elfenbeinschnitzer etwa 6 Stunden, (b. h. einen Tag lang) gu arbeiten. Der Preis berechnet fich, von bem bem Gewichte nach perfauften Elfenbein abgeseben, nach ber Bahl ber Figuren. Go

wird beifpielsweise ein 5 Pfund wiegender Jahn, dessen Elsenbeinwert etwa 50 M ist, wenn er mit 25 Figuren bedeckt würde, auf 100 bis 125 M zu stehen kommen. Diesen Preis würde man zahlen, wenn man einen Elsenbeinschnitzer persönlich kennen lernt; da aber ihre Zahl sehr gering ist und immer mehr abenimmt, so ist es nicht immer leicht, selbst zu sehr viel höhern Preisen in den Besitz eines schön geschnitzen Zahnes zu gelangen. Auch braucht kaum erwähnt zu werden, daß die Kunst in dem Grade, wie sie sich der mehr gewerdsmäßigen Aussuhr-Arbeit zuwandte, gesunken ist. Bei einzelnen Häuptlingen mag man geschnitzte Zähne von älterer Arbeit sinden, die alles, was heute gemacht wird, an Feinheit der Ausssührung weit übertressen. Wenn ich oben erwähnte, daß jetzt mehr gewerdsmäßig als früher gearbeitet wird, so bezieht sich das mehr auf die schlechtere Aussführung als aus die größere Wenge der gelieserten Ware.

Man sollte denken, daß der Neger sich als ein den Erwerb liebender und im höchsten Grade gewinnsüchtiger Mensch einem Gewerbszweige, der reichen Lohn verspricht, mit allem Fleiß zuwenden würde. Aber auffallenderweise sinden wir zahlreiche Beispiele vom Gegenteil. So schachersüchtig der Neger auch sein mag und so ausschließlich sich bei ihm alle Berhältnisse des Lebens um Besitz und Gewinn drehen, so gibt es doch in seinem Charakter einen Grundzug, über den selbst das Handelsinteresse keine Macht hat. Wenn der Neger in seinem dicken eigenstunigen Schädel einmal den edlen Borsatz gesaßt hat, faul zu sein, so ist er faul, und wenn die ganze Welt sich darob auf den Kopfstellte — es sei denn, daß er Stave wäre und mit Zwang zur

Arbeit angehalten murde.

In Gabun ternte ich einen schwarzen Photographen kennen, ber in seinem Fach außerordentlich Tikchtiges leistete. Aber obwohl er grade sehr knapp bei Geld war und dessen, da er gern trank, dringend bedurft hätte, so vermochten ihn doch selbst die glänzendsten Bersprechungen nicht zur Arbeit zu bewegen. Denn er besand sich grade, wie er selbst eingestand, in jenem Stadium äußerster Faulheit, welches allwöchentlich etwa am Freitag oder Samstag zu beginnen pslegte. Da ich aber dringend gewisse Photographieen zu bestigen wünsche, so sann ich auf ein Mittel, trot dieser unüberwindlichen Faulheit zum Ziele zu gelangen, und sand dasselbe, indem ich mit äußerst vergnügtem Gesicht einigen

von Sr. Faulheit vorgetragenen Liedern zuhörte, d. h. indem ich ihn, wie er selbst sich ausbrücke, "als einen Weißen" behandelte. Die Eitelkeit ist der wundeste Punct im Charakter des Negers; sie dietet eine Handhabe, bei der man änßerstenfalls und wenn kein anderes Mittel hilft, sast jeden Schwarzen fassen und so zu sagen um den Finger wickeln kann. Diese Eitelkeit hat sich noch nicht dis zu dem Grade verseinert, daß sie mit Ehrgefühl verswechselt werden könnte. Sie tritt teils, und zwar bei den meisten Negern in Possirlichkeiten und Selbstgefälligkeit, teils aber auch, wie das dei verschlossenen Naturen der Fall ist, in oft plöglichen und leidenschaftlichen Ausbrüchen der Zuneigung oder des Mißsfallens — je nachdem die Eitelkeit geschmeichelt oder verletzt wurde — zutage. Der oben erwähnte Photograph arbeitete nicht nur für mich alles, was ich haben wollte, sondern berechnete auch freiwillig einen billigern Preis, als ich selbst ihm geboten hatte.

Wie bereits früher ermähnt, zeigen die Reger eine gang außer= ordentliche Beanlagung für alle Dinge, die irgendwie mit dem Sandel in Berbindung fteben. Manche europäische Raufleute haben mir gegenüber die Befürchtung ausgebrückt, bag die ichwarze Raffe uns in biefer und in mancher andern Sinficht überflügeln murbe, fobald fie erft einmal in den Bollbefit ber unumgang= lichften Sulfsmittel unferer Cultur gelangt fei. Gingelne Reger bringen es thatfachlich in bem Wettkampfe mit Europäern berartig weit, daß man ernftliche Befürchtungen wohl hegen fonnte. Aber bas find benn boch blog Ausnahmen. Bei einer größern Angabl von Regern geht ber Fortschritt bloß bis zu einer gemiffen Grenze und bann beißt es "Salt!" Tropbem die Reger fo fehr hinter bem Berdienft her find, merben fie boch nur felten bas, mas man nach europäischen Begriffen reich nennen murbe. Gie find eben schlechte Wirtschafter und versteben es nicht, das Erworbene zufammenzuhalten.

## Capitel VI.

## Europäer-Ceben in Kamerun.

(Ein Junggesellen-Haushalt. — Männliche Dienstmädchen. — Zur Naturgeschichte der kleinen Negerburschen. — Africanische Küche. — Einheimische Nahrungsmittel und europäische Conserven. — Fleisch, Wildpret, Fische, Gemüse, Früchte. — Wasser und sonstige Getränke. — Geselligkeit und mangelnde Bewegungsfreiheit. — Notizen über das ewig Weibliche. — Die Gehälter der Kausseungeschieheit. — Die Justruction eines silr Africa engagirten jungen Mannes. — Geldverdienst und wissenschaftliche Studien. — Ewiges Einerlei ohne Abwechslung, ohne Lebensgenuß. — Man versinkt in eine Art von Traumleben.)

m bem geneigten Lefer bas Leben und Treiben ber in Weftafrica wohnenden Raufleute, Beamten und Officiere gu fcilbern, mable ich als Ort ber Sandlung die bicht am Ufer des Fluffes gelegene Woermanniche Factorei bei Konig Acquas Dorf in Ramerun. Diefe aus Wellenblech erbaute und bunt angestrichene Factorei ift, obwohl fie ben Git bes Woermannschen Sauptagenten für bas gange Ramerungeschäft barftellt, bennoch febr flein und tann an Wohnlichkeit nicht mit ben fehr viel ftatt= lichern Factoreien an ber Stlavenfüste verglichen werden. Aber nach africanischen Sitten ift felbft in ber fleinften Sutte nicht bloß für Liebende Raum, fondern auch für einen regen Sandelsverkehr und fir bie gu Beiten nur allgu gabfreichen Bafte. Manche Leute wollen behaupten, bag es gefunder fein murbe, auf einer ber im Ramerun-Fluß verankerten Sults als am Lande zu leben. 3ch freilich halte eber bas Gegenteil für richtig und möchte auch schon um beffentwillen nicht auf einem Gulf wohnen, weil man, falls

man nicht in jedem Augenblid über ein Ruderboot verfügen fann, in feinen Bewegungen weit mehr gehemmt ift als am Lande. Allerdings fonnten, wie gefagt, Die am Lande gelegenen Factoreien etwas geräumiger fein. Und bann mußte auch, wie bies fonft bei westafricanischen Factoreien ber Fall zu fein pfleat, Die Beranda fich nicht bloß auf die Front bes Saufes beichränken, fondern rund berum laufen. Es ift im höchsten Grabe bedauerlich, baß man beim Bau ber Factoreien noch viel zu wenig auf jene hoben und luftigen Räume Rudficht nimmt, die in ben Tropen noch viel mehr als bei uns zur Erhaltung ber Befundheit erforberlich find. Much ift Bellenblech fein geeignetes Material für Bohnhäufer, und mer ein befonders fühles Beim befigen will, follte guerft bei ben Bortugiesen und Spaniern, die in Diefer Sinficht bas Befte geleistet haben, in die Schule geben. Bor ber Boermannichen Factorei von Konia Acquas Stadt liegt ein bubicher fleiner Garten, in welchem ftattliche Dleander blüben und viele Dutende von gabmen Tauben umberfliegen. Das untere Stodwert bes Sauptgebaudes nimmt ber Laben ein und bas obere die Wohn= und Schlafzimmer.

Der Hof ist der Tummelplats aller handeltreibenden oder müßigen Neger der Umgegend, die so furchtbar viel Geschrei erheben, daß man sich einen lebhastern Ort kaum vorzustellen vermag. Bor dem vergitterten Aufgang zur Treppe steht ein Pförtner, der bloß Weiße oder solche Schwarze, die eine besondere Erlaubnis hierzu haben, hinauflassen darf. Auch gilt es als ein Vorrecht der Könige und der mächtigern häuptlinge, daß dieselben zu den obern Wohnräumen hinaussteigen, dort die Weißen begrüßen und

mit benfelben einen Schnaps trinten burfen.

Schon für gewöhnlich gibt es in folder Factorei fast stets ben einen oder ben andern Gast und während der friegerischen Ereignisse von 1884 und 1885 war die Factorei so start in Anspruch genommen, daß die Hauptagenten, Herr Schmidt und Herr Wölber, mehrere Monate lang keine Nacht in ihren, den fremden Gästen überlassenen Betten haben schlasen können.

Nichts Eigenartigeres und in mancher hinficht Komischeres als folcher Junggesellen-Haushalt, in dem es bloß männliche Köchinnen, Stubenmädchen und Dienstmädchen, in dem es überhaupt bloß männliche Bedienung gibt. Der Vorschlag, welcher einmal von einem Fremdling gemacht wurde, anstatt der tölpelhaften Kru-



Hulf auf dem Kamerun-fluß. (Ins der Gartenlaube.)

|   | • |  |
|---|---|--|
|   |   |  |
|   |   |  |
| · |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |

und Kamerun-Burschen junge Negerinnen in Dienst zu nehmen, erregte stürmische Heiterkeit. "Caramba", hieß es, "wenn wir das thäten, würde ganz Kamerun auf dem Kopse stehen und an Palmölhandel nicht mehr zu denken seine Guropäerin die Haushaltung führte, würde man noch allenfalls davon sprechen können. Aber im ganzen deutschen Kamerun-Gediet gibt es außer einer englischen Missionarin seine einzige weiße Frau. Und dann würzen es auch die schwarzen Weiber, trozdem sie zu Hause so sehr denten, dennoch sür eine Entwürdigung halten,

auch nur die allerleichteften Rellnerdienste zu verrichten."

Diefen Berhältniffen entsprechend follen etwa ein Dutend fleiner Rru= und Ramerun-Rnaben, angeleitet von einigen erwachfenen Stewards, die Bedienung beforgen. Aber mir buntte es, als ob diefe gange Rnabenichar mehr Unheil wie Ruten ftifte und als ob einer bem andern beim Richtsthun behülflich mare. Gine genügende Beauffichtigung feitens ber mit Arbeiten überhäuften Raufleute ift ja gang unmöglich. Nichts von dem, was folch fcmarge Diener thun, thun fie ordentlich. Gemiffenhaftigfeit tennen fie nicht und die Maffe bes verlorenen ober gerbrochenen Sausrats geht ins Unendliche. Unvergeflich ift mir die unbeschreibliche Komik jener Scene, als, mahrend mir ber Sausberr beständig "wir haben beren in Ungahl" versicherte, ber lette, ja, wirklich ber lette Theelöffel vergeblich gefucht murbe. Alles, mas fie thun, thun Diefe fcmargen Diener mechanisch und mit außerster Langfamteit. Go öffnet fich beifpielsweise langfam und geräuschlos eine Thur. Man glaubt, ber Wind habe fie aufgeblafen. Aber nein! Es fteht einer ber fleinen affenähnlichen Stewards babinter. Run dauert es ungefähr eine Minute, bis er feinen Rorper hindurch= ichiebt, und in gleichem Tempo - fodag ein nervofer Mensch dabei rafend werden fonnte - geht das Aufräumen und Reinigen eines Zimmers por fich.

Tropbem gewöhnen manche Europäer sich so sehr an diese Art von Bedienung, daß sie, auf kürzere Zeit zu ihrer europäischen Heimat zurücksehrend, einen "boy" als Diener mit sich zu nehmen pflegen. Man hat aber dabei noch stets die üble Ersahrung gemacht, daß die brauchbarsten Diener, aufgeblasen von dem Besuche Europas, später von gar keinem Rugen mehr waren.

Der Neger pflegt in Europa nur fehr wenig nütliche, aber eine

gange Angahl unnütger Dinge gu lernen.

Auch in mancher andern Hinsicht unterscheidet sich der schwarze Diener Westafricas ziemlich unvorteilhaft von demjenigen Nordamericas. Er macht den Eindruck eines im höchsten Grade gutmütigen Menschen. Aber es ist eitel Einbildung, wenn man sich bei noch so guter Behandlung dem Glauben hingibt, wirkliche Dankbarkeit in den Herzen dieser Leute erweckt zu haben. Ein Kru-Neger, der als einer der vertrauenswürdigsten und gutmütigsten galt und den ich buchstäbsich mit Wohlthaten überhäuft hatte, weigerte sich am Abend vor seiner Heimreise, als er kein Trinkzgeld mehr erwarten zu dürfen glaubte, mir einen Stuhl die Treppe hinauf zu tragen, und stahl mir, wie ich am solgenden Morgen bemerkte, den letzten Rest meiner Wässche.

Uebrigens befinden sich unter den kleinen Stewards der Factoreien nicht selten die Söhne vornehmer Häuptlinge, die hier bis etwa zu ihrem zwölsten oder vierzehnten Jahr so etwas wie "gute Lebensart" erlernen sollen. Solche Lebensart besteht aber meistens nur darin, daß sie bei Tisch auswarten, abends ihrem Herrn die Stiefel ausziehen, morgens die Waschnäpfe reinigen und sich in ihren freien Stunden auf der Beranda katbalgen. Mir sind diese kleinen Kerle — die später als Händler ihre Kenntnis europäischer Sitten aufs schlaueste zu benuten wissen — stets lästig gewesen, und wenn sie auch mir abends die Stiefel ausziehen wollten, habe ich sie mit thunlichster Gile zur Thüre hinaus be-

fördert.

Die Zeit der Mahlzeiten ift in Kamerun: morgens um 6 oder 7 Uhr Thee oder Cacao, dann um 12 oder 1 Uhr Mittageffen, und je nachdem es viel oder wenig Arbeit gibt, um 6, um 7 oder bisweilen auch um 8 Uhr abends die Hauptmahlzeit. An Sonntagen wird hier gewöhnlich zeitiger und mit größerer Regelmäßigfeit gespeift als an Wochentagen.

Die Beißen effen fast stets allein ober es werden boch von den Schwarzen höchstens einmal ein König oder ein schwarzer Commis (Chief Clerk oder dergleichen) zu Tische geladen. Nach englischer Sitte werden alle Gerichte gleichzeitig auf den Tisch gestellt. Trotz der meistens sehr großen Anzahl dieser Gerichte pslegt doch nur sehr wenig in höherm Sinne Esbares darunter zu sein. Denn es ist eine Eigentümlichkeit der africanischen Küche,

baß fo ziemlich alle von ben ichwargen Rochen bereiteten Speifen einen und benfelben faben, charafter- und faftlofen Beschmad baben, und zwar gleichgultig, aus welchem Grundmaterial fie befteben mogen. Alle Lebensmittel find fehr teuer und gang befonders bas Fleifch. Man lebt zu einem großen Teil von europäischen Conferven, und zwar einerfeits, weil einheimische Nahrungsmittel überhaupt nicht immer zu erstehen find, anderseits, weil fich biefelben im Breife faft ebenfo boch ftellen murden. Damit will ich nicht leugnen, bag, wer fich gang gut barauf verftanbe, gum großen Teil und zu weit billigerm Breife, als bies für gewöhn= lich geschieht, von africanischen Rahrungsmitteln leben fonnte. Aber von den bier mohnenden Raufleuten erlernen nur menige Dieje Runft, Die nicht gang fo einfach ift, wie es bem Uneingeweibten icheinen konnte. Conferven ipielen in gang Beftafrica eine große Rolle. Leiber ift die Runft, ben confervirten Fleifch= fpeifen ober Bemufen ihren Bohlgeichmad zu bemahren, noch nicht erfunden worden. Deutschem Fabricat gibt man im allgemeinen ben Borgug por englischem, übrigens find es auch wohl nicht grade bie besten Conferven, Die nach Bestafrica berausgefandt werben. Deffnet man 3. B. eine bie Auffdrift "Butter" tragenbe Blechbüchse, fo hat man meistens je nach Bahl verschiedene Schichten von Farbstoff, Tala und Balmol zu feiner Berfügung. Da ift doch die von den Englandern benutte Drangen-Marmelade, die auch in den heißesten Ländern ihr appetitliches Aussehen behalt, eine viel angenehmere Buthat gum Brot.

Während im ganzen Kamerun-Gebiet Ziegen die hauptsächlichste und außer Hühnern fast die einzige Fleischnahrung der Europäer liesern, wird schon am Congo mehr Rindsleisch als Ziegensleisch gegessen. Im großen und ganzen kann man jedoch behaupten, daß Ziegensleisch, welches hierzulande auch viel wohlschmeckender ist, in Westafrica dieselbe Rolle spielt, wie bei uns in Deutschland das Rindsleisch. Die Officiere der deutschen Kriegsschiffe waren nur allzu froh, wenn sie eine größere Anzahl von Ziegen kausen konnten, während die Matrosen diesem wertwollsten Nahrungsmittel von Westafrica einen schwer zu überwindenden Widerwillen entgegenbrachten. Schase sind selten, Tauben, Enten und Truthühner noch seltener und das Fleisch der schwarzen afriscanischen Schweinchen pslegt von den Weißen nicht genossen zu werden. Wildpret gelangt, obwohl es als Leckerbissen sehr geschätzt

ift, bennoch nur selten auf den Tisch der Beißen. Denn die Antilopen, Wildschweine, hafen (gang kleine Spielart), Buschstauben, Berlhühner u. f. w., die bisweilen von den Eingebornen zum Berkauf angeboten werden, haben meistens schon einen solchen Grad von haut gout erreicht, daß nur noch Kru-Magen solches

"beef" murben bertragen fonnen.

Ebenfo wie bas Meer an ber westafricanischen Rufte ein außerordentlich reich entwickeltes Tierleben zeigt, ebenfo wimmeln viele westafricanische Fluffe und Lagunen von gum Teil außerst wohlschmedenden Fischen. Aber man versteht, abgeseben bavon, bag die Eingebornen getrodnete Fifche als Butoft genießen, nur wenig bamit anzufangen. Die Cultur ift bier noch viel zu weit gurud, als daß man bon ben gar nicht fo wenigen Lebensmitteln, welche bas Land bietet, einen irgendwie größern Teil auszunuten und ichmadhaft zuzubereiten verftande. Go merben 3. B. Gdilbfroten nur felten gegeffen, obwohl es allerlei Urten von Gee-, Lagunen= und Landicbildfroten gibt. Taichenfrebie, Barnelen und Auftern tommen bismeilen auf ber Tafel ber europäischen Raufleute por, aber davon abgefeben, daß fie nicht fonderlich mohl= schmedend find, ift ber Benug von Auftern, Die auf Mangrovewurzeln gefeffen baben, nicht ohne Befahr, ba er leicht Erfranfungen nach fich gieht. Die gablreichen Rrabben bienen bloß gur Nahrung der Eingebornen.

Un Bemufen herricht beinahe ein noch größerer Mangel als an Fleisch. Kartoffeln, die in Westafrica nicht gebeiben, werben entweder von Deutschland oder, und zwar meistens von Madeira und Teneriffa bezogen, Auch schmeden Dams - Die besten tommen von Fernando Bo -, falls fie gut zubereitet find, taum febr viel weniger gut als Rartoffeln. Sonft findet man auf ber Tafel ber Weißen noch die häufig die Stelle bes Brotes vertretenben geröfteten Blantanen (eine unveredelte Bananenart) ober auch Bataten (füße Rartoffeln), Burten, fleine Zwiebeln und Rabieschen, die man im eigenen Garten in acht Tagen berangiehen fann. Es ift gemiß tein bloger Bufall, fondern hangt mohl aufs innerfte mit dem Rlima gufammen, daß bei allen an verschiedenen Buncten Beftafricas gemachten Berfuchen, europäische Rüchengarten anzulegen, ftets und in allen Fallen bloß ein und biefelben Gemufe-Arten die Mithe bes Pflanzens belohnt haben. Es find bas vor allem Radieschen, Salat, Zwiebeln u. f. w. Auch bei ber Cultur

benutt werden, weil andernfalls das Erzeugnis fo fehr begenerirte,

bag es nicht mehr zu genießen war.

Früchte werben in Westafrica weit seltener genossen als in irgend einem andern unter den mir bekannten Tropenländern. Um wohlschmeckensten sind die überall gedeihenden Ananas, während die Orangen, deren Schale grün bleibt, nur sehr wenig Sast enthalten. Bananen existiren nur in der "Plantanen" genannten unveredelten Art, die man bloß geröstet oder gebraten genießen kann. Die Brotsrucht soll zwar vorsommen, aber gar nicht als Nahrungsmittel verwandt werden. Des weitern wüßte ich bloß noch Melonen, Bassermelonen, kleine Citronen, Mangopslaumen, die wegen ihres starken Terpentingeschmacks nicht jedermann munden wollen, Guaven, aus denen man eine ziemlich gute Consiture macht, und Maracuja, die Frucht einer aus Brasilien eingeführten Berwandten unserer Bassionsblume, aufzuzählen.

Als Getränke sind im nördlichen und mittlern Teil von Westafrica deutsches Bier, im südlichen dagegen schwerer und nicht sehr wohlschmedender portugiesischer Wein vorherrschend. Englisches Bier ist beinahe unbekannt. Auch sindet man deutsches Vier bloß in zwei oder drei verschiedenen Warken. Den Löwenanteil hat sich die von Herrn Woermann beschützte Marienthaler Brauerei in Hamburg erobert. Selterswasser gilt als Lurus, wohingegen bei vielen europäischen Bewohnern Westafricas die üble Gewohnheit vorherrscht, dem einen Schnaps oder Abshutt, der gewöhnlich vor Tisch getrunken wird, eine ganze Anzahl weiterer solgen zu lassen. Beim Einzelverkauf kostet Bier 1-M. und Rotwein 2 dis 3-M. die Flasche. Von Leuten, die an übermäßiger Gallenbildung leiden,

follte am beften gar fein Bier getrunken merben.

Das Trintwaffer ift, obwohl grade in tropischem Lande so sehr viel auf bessen Reinheit ankommen würde, durchaus nicht immer von der besten Beschaffenheit. Es rührt dies zum Teil daher, daß die Kausseute gezwungen sind, an der Küste zu leben, wo auch in Europa die Basserzusuhr bisweisen mit Schwierigsteiten verknüpft ist. Im Togo-Lande, wo die Kausseute auf dem schwalen Sandstreisen zwischen Meer und Lagune wohnen, trinken sie entweder in Cisternen gesammeltes Regenwasser oder graden auch wohl Brunnen, die man anstatt der Ausmauerung mit Fässern stütt, deren Boden herausgenommen worden ist. Die

Eingebornen pflegen sich bort ihr Trinkwasser aus allerlei Tümpeln "im Busch" zu holen. Für Kamerun schöpft man das Wasser aus dem Fluß und filtrirt es vor dem Gebrauch in höchst ungenügender Art. Rur an wenigen Orten, wie z. B. in Bimbia und Bictoria, kann man das benötigte Trinkwasser frisch sprudelnden und krystalksaren Bergquellen entnehmen. Der Geschmack des Wassers ist, wenn es nicht mit Rotwein oder Cognac versetzt wird, sehr fade, was bloß zum Teil von der übeln Beschaffenbeit des Wassers, zum größern Teil dagegen von seiner laulichen

Temperatur herrührt.

Gismafchinen, die in Indien von allen gewöhnlichen Dingen eins ber gewöhnlichsten find, gehören in Weftafrica noch ju ben frommen Bunfchen. Die einzige Gismafchine, Die meines Wiffens jemals borthin gebracht murbe, bient in Bivi am Congo bem profaifden Zwed beffen, mas bie Englander W. C. nennen. Uebrigens wird die in Europa fo fehr viel verbreitete Anficht, daß die Fieberfeime bem Organismus am häufigsten burch bas Trinfmaffer gugeführt murben, bon Mergten, Die lange in Weftafrica gelebt haben, für nicht gang gutreffend erflart. Dbwohl Die Beschaffenheit bes Baffers auf bas forperliche Boblbefinden ungweifelhaft einen febr großen und ichwerwiegenden Ginfluß bat, fo babe ich anderfeits häufig genug beobachtet, daß ber gefunde Rörper ohne Schaben einen langern Benug von Baffer vertragen fann, bas mit Fäulnisstoffen gradezu überfättigt ift. Bahrend bes englisch-ägnptischen Krieges habe ich, von Not geamungen, ebenfo wie die englischen Officiere und Golbaten, wochenlang bas icherzweise als "Leichenfuppe" bezeichnete Baffer eines Canals trinfen muffen, in ben die Megnpter viele Sunderte von Menschen-, Pferde- und Ramelforpern bineingeworfen hatten. Und boch wußte ich nicht, daß irgend jemand infolge biefes feltfamen Getrants erfrantt mare. Aber es ift febr leicht möglich, bag biefelben Rrantheitsteime, Die bem gefunden Rorper nichts anhaben fonnen, dem durch Site, Rlima und Rrantheit erichlafften gefährlich werden. In Rrantheitsfällen pflegt bisweilen bas benötigte Trintmaffer por bem Benuffe gefocht und vielleicht auch mit Gis, bas man fich in feltenen Fällen von ben englischen Dampfern beforgen fann, gefühlt zu werben.

Obwohl die Bahl ber in Ramerun lebenden Europäer nicht fonderlich groß ift, fo bietet bennoch biefer kleine Rreis bemienigen,

ber von einer Rebenfactorei fommend mabrend langerer Beit bloß unter Schwarzen gelebt hat, eine mahre Erquidung bar. Wenn auch die Rauflente im allgemeinen icon um 9 Uhr zu Bette geben, fo vergeht boch felten ein Abend, ohne dag man entweder felbit Besuche macht ober diesen und jenen Besucher empfängt. Während meines Aufenthalts in ber Woermannschen Factorei bei Konig Acquas Stadt maren bie englischen Raufleute ziemlich häufige Gafte. mabrend die englischen Missionare fich niemals bliden liefen. Bon allen am Ramerun-Flug lebenden Europäern fann ber englifche Hauptagent Buchan auf ben langften Aufenthalt in Diefer Gegend gurudbliden. Der zweitaltefte ber Unciennetat nach ift Capitan Bog, ber allgemein beliebte Sauptagent von Janken und Thormablen, mabrend in britter Linie Capitan Allen fommen würde, ber als einer ber beften Renner bes Landes gilt. Ausnahme der deutschen Colonialbeamten, eines englischen Arztes. ber englischen Miffionare und ber Befatung etwa bier anfernder Rriegsschiffe find famtliche weiße Bewohner von Ramerun Raufleute, die nicht zeitlebens, fondern blog für eine gemiffe Reihe pon Jahren hier zu bleiben gebenten. Ihr Leben bietet außer ben Wechselfällen bes taufmannischen Geschäftes nur wenig Abwechslung und auch trot fehr freier und felbständiger Stellung fo fehr wenig Freiheit ber Bewegung, daß man unwillfürlich an ben Aufenthalt auf einem Seeschiff erinnert wird. Pferbe exiftiren nicht, Sangematten find nicht in Gebrauch und Spazirgange maren bisher teils überhaupt nicht üblich, teils durch die Berhältniffe berart erfchwert, daß man gern bavon abfah. Der gange Berfehr zwischen den einzelnen Ortschaften und ben verschiedenen Gulfs geschieht mit Ruderbooten, beren Bemannung fo etwas wie eine aus gleichfarbigen Suftentüchern und gleichfarbigen Bipfelmuten bestehende Uniform tragt. Diese Art bes Berfehrs, an ber man eigentlich etwas mehr, als burchaus nötig mare, festhält, ift ebenfo laftig wie für die Factoreien toftspielig.

Und doch könnte man mit verhältnismäßig geringer Mühe und geringen Kosten die durch das ganze Land führenden Negerspsade auch für Europäer benuthar machen. So fließt beispielsweise zwischen König Acquas Dorf und König Bells niedersgebranntem Dorf ein kleiner Bach mit sumpfigen Usern, den die Neger durchwaten, während der Europäer, um ihn zu umgehen, einen großen Umweg machen nuß. Und doch würde eine Ueberschen

brückung kaum mehr als einige Pfund Sterling kosten. So viel ist sicher, daß in dem Grade, wie man die Hults durch feststehende Factoreien erset, auch die Verkehrswege gebessert werden müssen. Der von alters her bei den Kausseuten genährte Hang, sich in ihren Bewegungen auf die eigene Hult oder die eigene Factorei zu beschränken, wird mit der fortschreitenden Entwicklung des Landes verschwinden müssen. Ist es doch gradezu thöricht, daß, während alle Eingebornen im Flusse baden, für den Weißen bloß ein Bad im Badezimmer als anständig und seiner Würde ent-

fprechend gilt.

Die Gitte ber proviforischen Berebelichung mit ichwargen Frauen. Die im größten Teil von Westafrica in vollster Blüte steht, erfährt im Alugaebiet von Ramerun (im füdlichen Ramerun-Bebiet ift es icon wieder anders) durch den hoben Raufpreis ber Frauen eine Befchränfung. Sier, wo ber Breis eines fchwarzen Beibes, einerlei ob Madden oder Frau, fich zum allerwenigsten auf 10 Rru nominell 200 M., aber in Wahrheit, ba die Summe in Waren bezahlt wird, etwas weniger - ftellt, ift folche Berebelichung ein Lurus, ben fich bloß Leute in höhern Stellungen gestatten fonnen. Das Fluggebiet von Ramerun fteht in diefer Sinficht unter allen Ländern Westafricas gang vereinzelt ba. And bilben bie Dualla gu allen übrigen Regern und Bantu-Regern infofern einen Wegenfat, als fie ftreng auf reine Raffe halten und bas Auffommen von Mifchlingen mit allen Mitteln und, wenn es nicht anders geht, burch Tötung zu verhindern fuchen. Dem entsprechend gibt es in Ramerun feine Mulatten, Die boch in andern Begenben Westafricas ziemlich häufig find.

Die Anfangsgehälter der im Alter von 18, 19 oder 20 Jahren herauskommenden jungen Kaufleute pflegen sich bei freier Station und bei 3= oder highriger Anstellung auf 1200 M jährlich zu stellen. Uebrigens ist, da sich neuerdings junge Leute zu immer niedrigerm Sat andieten, eine gewisse Neigung vorhanden, die Gehälter noch mehr zu drücken. Wohnung, Essen, Trinken (letzteres nicht bei allen Firmen) und Wäsche sind frei, was der betreffenden Firma auf etwa 2000 M jährlich zu stehen kommt. Man pflegt bei der Bersorgung mit Getränken sür Mann und Tag 1½ Flasche Vier und ¼ Flasche Rotwein zu berechnen. Bei guten Leistungen soll angeblich schon nach kurzer Zeit eine Erhöhung der Gehälter eintreten, die darin zu bestehen pflegt, daß jemand, dem





bie Bermaltung einer eignen Factorei übertragen wird, bis zu 3000 M und außerdem 2 bis 5 Brocent erhalt. Die Sauptagenten, Die faft durchweg auffallend junge Leute und baufig febr viel junger find als die gewöhnlichen Agenten, befommen noch bobere Brocente und haben bisweilen ein Jahreseinkommen von 10= ober 15 000 M und barüber. Die großen Baufer gablen burchaus nicht immer bie besten Behälter, fondern laffen fich bismeilen fowohl in diefer Sinficht wie auch in Bezug auf Behandlung und Berpflegung ihrer Ungestellten von fleinern Firmen beschämen. In Deutschland herricht vielfach die Unficht, bag in England und von Englandern viel größere Behälter gezahlt würden als bei uns. In vielen und fogar in ben meiften Fallen mag bas richtig fein. Aber ich mußte boch auch viele Falle für bas Begenteil anzuführen. In Westafrica beispielsweise find die jungen beutschen Raufleute größtenteils boch immer noch beffer geftellt als die englifchen, fowohl mas das Behalt als mas die Berpflegung anbelangt. Die englischen Firmen haben eine gange Ungahl Ungestellter (Die fogenannten Biergiapfünder), die bloß 40 8. Jahresgehalt und eine Befostigung erhalten, bei ber, wie man meinen follte, fein Europäer befteben fonnte. Bu foldem Behalt find benn auch, nicht in Ramerun, wohl aber an andern Blaten Beftafricas, manche Deutsche in englischen Dienst getreten.

Die jungen Leute aus dem holländischen Hause in Banana äußerten mehrfach die Ansicht, daß Indien eine bessere Laufbahn darbiete und daß dort bessere Gehälter bezahlt würden als in Bestafrica. Mir scheint das vollkommen glaubwürdig, denn ein so gewaltiges, hochcultivirtes, von Europäern regiertes und verwaltetes Colonialreich wie das niederländische muß natürlich Stellungen in Uebersluß und Gelegenheiten zum Borwärtskommen darbieten, an die in dem noch wenig entwickelten und verhältnismäßig schwach bevölkerten Westafrica nicht gedacht werden kann.

Es wird vielleicht nicht ohne Intereffe sein, etwas näheres über die Bedingungen zu erfahren, unter denen junge Kausleute, die eine Stellung in Westafrica übernehmen wollen, engagirt zu werden pflegen. Die Weisungen, die einem 18jährigen Burschen zur Reise nach Africa ausgesertigt wurden, lauteten gemäß einer Copie, die ich davon habe ansertigen lassen, wie folgt:

Instruction für herrn . . . . Da Sie im Begriffe sind, nach Africa binauszugehen, geben wir Ihnen folgende Instructionen: Bir fenden Sie zunächst zu herrn . . . . in . . . . , ber braußen ber Chef unserer

Factoreien ift - ober wer an beffen Stelle fein mag - und beffen Unordnungen und Anweisungen Gie nachzufommen haben, wie Gie benn auch verpflichtet fint, nach anbern Platen ju geben, wo bas Geicaft Ihre Anwesenheit erfordern follte. Bir verguten Ihnen 300 M. für Ausruftung und bewilligen Ihnen freie Baffage binaus, und in ber hoffnung, bag Gie fich als tiichtig und brauchbar in unferm Beichaft erweisen, werben wir Ihnen bis auf weiteres vom Tage Ihrer Anfunft in . . . . ein Salar bon 700 M und für Getrante 400 M ober per Bierteliahr 175 M und für Getrante 100-M. gutidreiben. Lauten bie Berichte über 3hre Leiftungen gunftig, auch hinfichtlich Fortidritts im Englischen, fodag Gie bem Geschäft bon gutem Ruben find, fo werben wir gern bereit fein, fpaterbin eine Steigerung Ihres Galars eintreten gu laffen. Draugen haben Gie freie Station binfichtlich Bohnung und Gffen. Dagegen haben Sie fur fonftige Brivatbedurfniffe felbit zu forgen. Obne Erlaubnis unfererfeits burfen Gie nicht gurudfehren und muß eine Rundigung Ihrerfeits ein Jahr vorber gefcheben, es fei benn, bag Befundheiterudfichten Gie gwangen, Africa ju verlaffen, und bies bon unferm Bertreter anerkannt und beicheinigt wird. Nach 4= bis Sjähriger Unwesenheit braufen feben wir es felbft aber gang gern, wenn Gie gur geiftigen und leiblichen Erfrischung und Erholung mal herilberfommen. Wir bagegen find berechtigt, Sie jeber-zeit gurudzurufen, wenn Sie Ihren Blat nicht, wie erwartet ausfüllen, und gewähren wir Ihnen in Diefem Falle freie Baffage mit einem Gegelichiffe. Sollten Sie aus irgend einem Grunde icon innerhalb eines Jahres gurudfehren, fo murden wir Ihnen bie gu Ihrer Musruftung gegebene Summe bon 300M an Ihrem Gehalt fürzen. Gefchafte für eigene Rechnung bürfen Gie braufen nicht machen.

.... ben 10. . . . . 1884.

(gez.) . . . . & . . . . .

Die nach langjährigem, Leben und Gefundheit gefährbenben Aufenthalt in Bestafrica nach Europa gurudfehrenden Raufleute verjubeln nicht felten ihren fauer erworbenen Berdienft binnen weniger Monate. Ihre Behälter find ja allerdings nicht fonderlich boch, aber gleich ben Geeleuten haben fie nur felten Belegenheit, etwas bavon auszugeben, fodaß fie boch meistens eine größere ober fleinere, im Laufe ber Beit angesammelte Summe mit nach Europa bringen. Aber wie leichtsinnig wird damit gewirtschaftet! Bon einem Berrn (Sauptagenten) ergablte man mir, daß er in 6 Monaten 24 000 M, von einem andern, daß er in 31/2 Monaten ungefähr 20 000 Ma ausgegeben hat. Und doch war das ber Berdienft eines gangen entbehrungsreichen Jahrzehnts. Aber man gewöhnt fich in Africa fo leicht baran, fich als Ariftofraten und das will hier wirklich nicht viel bedeuten -- zu betrachten. Man gewöhnt fich fo leicht baran, bas wenige, mas biefes Land an begehrensmerten Dingen bietet, für erreichbar zu halten. Und nun fommt man nach Europa, wo die Frauen fo ichon und die Genüffe so mannigsaltig sind. Sollte, wer unter Tausenden von Negern den Herrn gespielt hat, hier auf einmal entsagen? Anfänglich scheint auch, wo man statt des gewohnten Dollars bloß eine Mark als Geschenk oder Trinkgeld zu geben braucht, das Leben gar nicht so kosstschen zu seine Rommt dann nach kurzem Rausch der Katenjammer, so heißt es: "Nun schnell zurück nach Afrika, um aus neue zu verdienen." Aber inzwischen sind mögelicherweise die Berhältnisse noch schlechter und die Gehälter noch

niebriger geworben.

Der Lebensgenuß ift in Weftafrica beinahe auf Rull befchränkt. Beftenfalls, d. h. wenn man nicht frank wird, führt man bort ein Bflangenleben. Blog biejenigen, benen ber Ehrgeig ober bie Musficht auf ein zu erwerbendes Bermogen im Ropfe ftedt, machen in Diefer Sinficht eine Musnahme. Aber wie viele find beren? Bon jenen zwei Dingen, Die allein bas Leben erträglich machen, ber Liebe und bem Chrgeig, findet bochftens ber lettere in Ufrica eine Rennbahn, die des Schweifies ber Eblen mert ift. Der Liebe und allen ihren Tanbeleien muß, wer nach Ufrica hinausgeht, entfagen. Trot Berbi ift in Diefer Sinficht Basco ba Bama gewiß nicht gludlicher gemesen als jeder andere. Es mare baber am vernünftigften, wenn bloß Leute in der letten Salfte bes Lebens nach Westafrica hinausgingen. Aber hierbei hat auch bas Klima ein gewichtiges Wort mitzusprechen; benn es scheint festzusteben, daß jum Ertragen biefes Klimas bie volle Mannesfraft gebort, daß dasfelbe weder Leuten unter 20 noch auch folden über 40 Jahre anquempfehlen ift.

Wer in Africa nicht viel Gelb verdienen kann oder sich mit wissenschaftlichen Studien beschäftigt, wird das Leben verzweiselt öbe und langweilig sinden. Biele Kausseute umschiffen diese Klippe nicht grade auf die schönste Weise, indem sie in eine Art von Traumsleben versinsen und zwar ihre Pflicht thun, aber auch nichts weiter. Und dennoch und trot alledem muß das ungewöhnliche Maß von Freiheit und Selbständigkeit, welches die in Westarica arbeitenden Kausseute bei tüchtigen Leistungen schon in sehr jungen Jahren erreichen können, einen ganz außerordentlichen, alle Schattenseiten ihres sonstigen Daseins ausgesichenden Reiz haben. Denn man hört im allgemeinen und im Gegensatz zu vielen andern Tropens

ländern weit mehr Lob als Rlagen.

### Capitel VII.

## Der Handel.

(Die beutschen und englischen Kausmannshäuser. — Aussuhr- und Einfuhrwaren. — Die seltsame Kru-Währung. — Das Handelsmonopol der Küsten-Stämme. — Das Borgspstem und die Abgaben an die Hängtlinge. — Schiffahrt und Postverbindung. — Aussichten auf Entwicklung des Handels. — Plantagenbau und Arbeitslöhne.)

s gibt im Fluggebiet von Ramerun zwei beutsche und fechs englifche Firmen. Das Woermanniche Gefchäft in Westafrica gerfällt in drei Gruppen von Factoreien, die von Monrovia, von Ramerun (Rönig Acquas Stadt) und Gabun ber vermaltet werden. Berrn Eduard Schmidt, dem Woermannschen Sauptagenten in Rönig Acquas Stadt, unterfteben die Factoreien in Bictoria, in Bimbia, in König Bells Stadt, in Dibo-Stadt und die augenblidlich unbefette Bufchfactorei Gorofu. Auf ber Sulf von Janten u. Thormablen führt Gerr Capitan Bog das Regiment. Die gablreichen Woermannschen Factoreien, die füblich vom Ramerun-Fluß liegen, unterstehen bem Sauptagenten Berrn Conful Schulte in Gabun und die beinahe ebenfo gablreichen bes Saufes Jangen u. Thormählen dem auf der spanischen Infel Klein-Globy wohnenden Berrn Stein. Der Bouverneur Berr v. Goben wohnt bis gum Bau eines eigenen Saufes bei Berrn Schmidt am Westlande. Der fehr vermögende Schweizer Dr. Baffavant, der fich mahrend mehrerer Jahre auf ber Gult von Janten u. Thormablen aufhielt und gu einem beabsichtigten Buge ins Innere 80 Sauffas in Dienst genommen hatte, ift neuerdings wegen Erfrankung nach Europa

gurüdgefehrt.

Die bedeutenofte englische Birma am Ramerun-Rlug ift Diejenige von R. u. B. Ring in Briftol (Agent ber englische Biceconful Buchan), die Gults bei Konig Bells Stadt und Konig Acquas Stadt fowie Zweigfactoreien in Bimbia, Malimba, Broß-Batanga und Rlein-Batanga befitt. Des weitern folgen Riber Son u. Undrem aus Briftol (eine Sulf bei Ronig Bells Stadt), Lucas u. Cons aus Briftol (eine Sult bei Ronig Bells Stadt und eine am Lande gelegene fleine Factorei bei Sicorp-Stadt), John Solt aus Liverpool (je eine Sult bei Konig Bells und bei Ronig Acquas Stadt), A. Afhmall aus Liverpool (eine Sulf bei Sidory-Stadt) und 3. Samilton (Geldmann Berichel) aus Liverpool (eine fleine Factorei am Lande bei Ronig Bells Stadt). Mus bem Befagten wird man erfeben, baf bei Sidorn-Stadt eine Gulf liegt, bei Ronig Acquas Stadt zwei und bei Ronig Bells Stadt vier. Für gewöhnlich befahren außer gahlreichen Booten und Canoes zwei fleine Dampfer ben Ramerun=Fluß, nämlich bie hubiche fleine Dualla von C. Woermann und ber altere Redland von R. u. 29. Ring.

Unter den Ausfuhrwaren, welche bas Fluggebiet von Ramerun liefert, treten Balmöl und Balmferne fo fehr in ben Borbergrund, daß im Bergleich dazu alles Uebrige faum in Betracht fommt. Wenn die Raufleute mit besonderer Borliebe ben Elfenbeinhandel betreiben, fo geschieht bas mehr aus einer gewiffen Bruntfucht und aus Freude an ber ichonen Bare, als weil diefelbe einen befonders hohen Berdienst abwürfe. Während die Befamtmenge bes in ben Sandel gebrachten Elfenbeins nicht fonderlich groß ift, gelangen grade nach Ramerun folch große und schwere Glefantengabne - mabrend meiner Unwesenheit einer von 150 Bfund -, wie man fie weiter fubmarts gar nicht fennt. Rotholg (Baphia), aus dem früher in Europa ein Farbstoff gewonnen murbe, wird feit bem Auffommen der Anilinfarben nicht mehr von Weftafrica verschifft. Dennoch fahrt man fort, es in tleinen Mengen von ben Gingebornen gu faufen, und zwar beshalb, weil es fich feiner Barte und feines Beizwertes wegen beffer als irgend eine andere Solgart diefer Wegend gum Beigen ber Flug- und fleinern Geedampfer eignet. Uebrigens gebrauchen auch biefe fleinern Dampfer als Brennmaterial weit mehr Steinfohlen als Bolg.

Coweit ich mich über ben Umfang bes Broductengeschäfts au unterrichten vermochte, werben monatlich von den zwei beutschen Firmen 180 bis 200 Tonnen Del und von ben fechs englischen Firmen nicht gang ebenfoviel angefauft. Man fann ohne großen Fehler annehmen, daß von den drei Blaten Ronig Bells Stadt. Ronig Acquas Stadt und Dido-Stadt jährlich etwa 4500 Tonnen Del verschifft werden. Der nächstbedeutende Ausfuhrartifel find Balmterne, von benen bie Deutschen bis zu 200 Tonnen im Monat, die Engländer dagegen beinahe gar nichts auffaufen. Auch ber Elfenbeinhandel (etwa 50 000 Pfund jährlich) ruht fait ausichlieflich in den Sanden der Deutschen. Bon fonftigen gur Berichiffung gelangenden Landeserzeugniffen find noch Rothola, Stublrohr (Ratang), Chenholz, Gummi (in fleinen Mengen), Raffee (erft gang neuerdings in fleinen Mengen aus bem Innern fommend) und Erdnüffe (Arachiden) zu erwähnen, welch lettere aber gu tener find, als daß die Raufleute fich auf größere Unfaufe einlaffen fonnten. Im Innern fteden jedenfalls noch fehr viel unbefannte Schäte, aber um das Innere zu erichließen, muß die Macht ber Zwischenhandler, welche bas größte hemmnis für bie Entwicklung bes Sandels barftellen, gebrochen werden. Die Thatfache, baß ber Sandelsumfas ber beutiden Saufer beständig fteigt. berjenige ber englischen Säuser beständig fällt, ift hauptfächlich bem Umftande zuzuschreiben, daß die Deutschen mäßig gute Baren billiger als die Engländer zu liefern imstande find. Der größte Teil ber von ben beutschen Saufern verlauften Baren, Die Manufacturwaren nicht ausgeschloffen, ift beutschen Ursprungs. Bon Gifenwaren, Bulver, Spirituofen u. f. w. versteht fich bas beinabe gang von felbit.

Die hauptfächlichsten Aussuhrartifel, nämlich Balmöl und Balmferne, werden in sehr verschiedenen Mengen zugeführt, teils in
sehr geringen Mengen von den Producenten selbst, teils schon in Fäffern oder auch einer größern Anzahl von Fäffern seitens jener Händler (trader), denen man einen recht beträchtlichen, sich für einzelne Firmen auf über hunderttausend Mark belausenden Eredit

(trust) zu gemähren genötigt ift.

Im gangen Kamerun-Gebiet ift bloß fehr wenig Geld im Umlauf. Bisher waren, wenn überhaupt welche, bann bloß englische Münzen zu finden; neuerdings scheint aber auch deutsches Geld eingeführt werden zu sollen. Die im höchsten Grade schwan-

fende und unbestimmte Werteinheit, nach ber gang allgemein gerechnet wird, ift bas Rru. Fragt man einen Raufmann, wie viel benn ein Rru gelte, fo wird er ermidern, es fei gleich einem Bfund Sterling. Das entspricht aber ben Thatfachen gang und gar nicht. In Bahrheit bedeutet ein Rru ober bedeutete menigstens früher ein Rru basjenige Quantum einer europäischen Ware, vermittelft beffen man ein gemiffes feststebenbes Quantum (im Werte pon einem Bfund Sterling) eines ber bauptfächlichften Landeserzenaniffe taufen tonnte. Da fich nun die Gintaufspreise ber europäischen Waren im Laufe ber Zeit geandert haben, während ihre Rauffraft für Weftafrica bie gleiche ober fo ziemlich bie gleiche blieb, fo macht es einen wesentlichen Unterschied, ob die Gingebornen für ihr Del ober Elfenbein fo und fo viel Rru pon biefer ober fo und fo viel Rru von jener Ware verlangen. Der Durchschnittswert bes Bru, b. h. fein Gelbstfostenpreis, mag fich heutigen Tages auf 9 bis 17 M ftellen. Gin Rru Rum tommt bem Raufmann viel billiger zu steben als ein Kru Manufacturwaren ober gar ein Rru Gewehre. Die Runft bes Raufmanns besteht baber nicht nur in ber Feststellung eines niedrigen Breifes, fondern auch barin, ben Reger Diejenigen Baren nehmen gu laffen, beren Gelbstfoftenpreis gur Beit am niedrigften fteht. Man wird aus bem Dbigen erfeben, daß die Ginführung bes baren Belbes bem Raufmann als eine fehr bebenfliche Reuerung erscheinen muß. Rann erft ber Reger bares Belb für bie von ihm gebrachten Landeserzeugniffe beanfpruchen, fo ift jene Geite bes taufmannifchen Befchafts, vermittelft beren beute noch bie iconften Beminfte erzielt merben, vollfommen brachgelegt. Und thatfachlich beginnen auch fcon die Reger bas bare Gelb ber Bezahlung in Waren bedeutend porgugieben. Die Warenlager ber Factoreien ftellen einen gang beträcht= lichen Wert bar; aber ich glaube faum, bag irgendeine Factorei irgendeiner Firma imstande fein murbe, eine größere Summe Belbes bar auszugahlen.

Für den Kaufmann stellt sich das Kru guter deutscher Manufacturwaren am teuersten; demnächst folgen Gewehre, englische Manufacturwaren, Messingpfannen (die sogenannten Neptunes), Salzsleisch, getrocknete Fische, leichtere deutsche Manufacturwaren, Bulver, Zwieback, Reis, Rum und schließlich Salz. Uebrigens kann nicht jede Ware in jedem Teil von Westafrica verwertet werden. Denn ebenso gut wie bei uns gibt es auch dort nicht blog Eigentümlichkeiten ber Geschmaderichtung, sonbern auch eine Urt von Mobe. Beuge, Die in Diefer Gegend einen hohen Wert baben, find vielleicht icon im nächstbenachbarten Lande völlig mertlos. Man teilt bas Rru in 4 Reg (Reg ift bas englische Bort für Fagden), 8 Biggen (ein fleineres Dag) ober 20 Bar (Gifenstangen). Ein Faben Zeug, wonach auch bäufig gerechnet wird. ift gleich zwei englischen Parbs. Was bie Mageinheiten für gelieferte Landeserzeugniffe anlangt, fo ift ein Rru Elfenbein gleich 1 Bfund englisch, 1 Rru Balmöl gleich 10 englischen Ballonen und 1 Rru Balmferne gleich 160 Bfund englisch. Db man in Deutschland über bie Baren, Die fich für folche Gegenden am besten eignen, in hinreichendem Grade unterrichtet ift, mochte ich in Anbetracht ber vielen thörichten Offerten, Die mir gezeigt murben. bezweifeln. Ginem feinen Breiszettel einfendenden Locomotivfabricanten foll, wie einer ber beliebteften Kamerun-Bite melbet, Die Antwort erteilt worden fein: "Bitte um Mufter."

Das vielbesprochene und ber Entwicklung bes Landes febr icabliche Sandelsmonopol ber Ruftenftamme ift gu einem vollftändigen Suftem entwidelt worden, welches man fliglich als bas "Suftem ber Bufchleute" bezeichnen fonnte. Jeder Ruftenplat hat feine Sintermanner ober Buschleute, Die man mit allen Mitteln ber Lift und Gewalt von jedem birecten Sandelsverfehr mit ben Weißen fernzuhalten fucht. Diefe Bufchleute aber haben wieber bie ihrigen, und fo geht es ins unendliche weiter bis vielleicht tief ins Berg von Africa binein. Wober bie große Menge bes Balmols eigentlich fommt, b. h. wo bie Producenten figen, die bas Del nicht erft von ihren Bufchleuten faufen, fann betreffs vieler Gegenden bloß geabnt werden, ohne bag man einstweilen bes genauern barüber Befcheid wußte. Ronig Bells Sandelsgebiet ift Abo, Buri, Duaqua, Dembombari, Bomano fowie vor allem das Mungo-Land. König Acqua handelt hauptfächlich mit Debamba und Donga sowie nebenbei mit Quaqua, Debombari und Bomano. Rim Equalla, der auch Ronig Dido genannt wird, beberricht ben Sandel mit Abo und fteht außerbem mit Buri in Berbindung. Lod Briffo, unter Ronig Bells Bafallen ber machtigfte, bat feit alter Zeit ben Mungo-Fluß bis nach Mbundju aufwärts ausgebeutet. Um wie große Summen es fich bierbei banbelt, mag baraus ent= nommen werben, bag Ronig Bell mabrend meines Aufenthalts in Ramerun für 60= bis 80 000 M Baren im mittlern Fluggebiet aufgehäuft hatte und an einem Tage 11 Glefantengahne

im Gefamtwert von 7= bis 8000 M gum Berfauf anbot.

Ills große Schattenseite bes Ramerun-Bandels wird es betrachtet. baß die meiften handeltreibenden Reger nicht nur bei biefer ober jener Firma, fondern gleichzeitig bei allen am Ramerun-Alug porbandenen Raufmannshäufern einen übermäßig boben Credit in Unfpruch genommen und erhalten haben. Bon bem Bunfch erfüllt, möglichft viel Del und Elfenbein zu erhalten, pflegen bie Raufleute jedem zu feinen Buschleuten reifenden Sandler folch große Borichuffe in Waren zu geben, daß einem etwa ermunicht merdenben Abbruch ber Geschäftsverbindungen allein schon die Sohe ber Forberung, Die mit Bewalt gar nicht eingetrieben werden fonnte, im Bege fteht. 3mar murbe es nach ben Rechtsbegriffen ber Schwarzen erlaubt fein, fich ber Berfon eines gahlungsunluftigen Schuldners zu bemächtigen; thatfächlich aber wird grade in Ramerun pon diefer ultima ratio fast niemals Gebrauch gemacht. Und ob bas Borg- ober nach faufmännischem Sprachgebrauch bas trust-Snitem überhaupt pollftanbig abgeschafft merben fonnte, mirb grade von ben einsichtigern Raufleuten bezweifelt.

Eine andere Frage ist diesenige der Ablösung jener Kunti (englisch Coomie) genannten Abgaben, welche zur Zeit noch immer an König Bell, König Acqua, Jim Equalla und den Häuptling Lock Prisso bezahlt werden müssen. Die in dieser Form von den acht Kausmannshäusern des Kamerun-Flusses entrichteten Summen sind gar nicht unbedeutend, wie man schon daraus entnehmen kann, daß die Firma C. Woermann sür ihre Factorei bei Bells Dorf 80 Kru an König Bell und 10 Kru an König Acqua, für die Factorei bei Acquas Dorf 80 Kru an König Acqua, für die Factorei bei Dido-Dorf 50 Kru an Jim Equalla sowie außerdem noch 10 Kru an Lock Prisso und 50 Kru an die Bimbia-Häuptlinge zu zahlen hat. Hulks bestigt die Firma Woermann zur Zeit nicht mehr, und auch die übrigen Häuser gehen in dem Grade, wie ihre Hulks untauglich werden, immer mehr dazu über, Factoreien am Lande zu errichten.

Die Schiffe ber vereinigten englischen Dampfergesellschaften (African Steam Ship Company und British and African Steam Navigation Company), die früher fast ausschließlich den Handelsverkehr von Kamerun vermittelten, pflegen neuerdings nur noch etwa alle 3 Wochen zu erscheinen. Wahrscheinlich werden binnen

kurzer Zeit die beutschen Dampfer das Feld für sich allein haben. Die nächste Folge dieses Umschwungs war allerdings die, daß die ohnehin schon sehr unbefriedigenden Bostverhältnisse sich eher noch verschlechtert als verbessert haben. Gabun ist in dieser Hint sehr viel besser gestellt, denn es bezieht seine Briespost von der portugiesischen Insel S. Thomé, wo die vom Staate unterstützten portugiesischen Dampfer allmonatlich mit sehr kurzer Fahrzeit von Europa her und mit großer Regelmäßigkeit eintreffen.

Daß ber Ramerun-Fluß nicht bloß in politischer Sinficht beutsch, möge man aus nachstehenden Angaben über ben Schiffahrts-

verfehr entnehmen.

Im Jahre 1883 find in den Kamerun-Fluß eingelaufen 15 deutsche Dampfer mit 20 035 Tons, 15 englische Dampfer mit 20 963 Tons, 2 deutsche Segler mit 726 Tons und 6 englische Segler mit 2052 Tons. Ausgelaufen sind 14 deutsche Dampfer mit 19 309 Tons, 13 englische Dampfer mit 18 229 Tons, 1 deutscher Segler mit 398 Tons und 3 englische Segler mit 1049 Tons. Im Jahre 1884 sind in den Kamerun-Fluß eingelausen 27 deutsche Dampfer mit 37 791 Tons, 21 englische Dampfer mit 29 450 Tons, 1 deutscher Segler mit 1600 Tons und 7 englische Segler mit 2005 Tons. Ausgelausen sind 7 englische Segler mit 36 901 Tons, 20 englische Dampfer mit 28 898 Tons, kein deutscher Segler und 6 englische Segler mit 1836 Tons. Kriegsschiffe irgendwelcher Nationalität sind bei dieser Ausstellung nicht mit einbegriffen.

Es unterliegt keinem Zweisel, daß der Handel unserer westafricanischen Bestigungen einen ganz gewaltigen Ausschwung nehmen
würde, wenn es gelänge, Plantagen anzulegen und in befriedigender Beise die jetzt noch so große Schwierigkeiten bereitende Arbeiterfrage zu lösen. Africa in seinem gegenwärtigen Zustande kann
kaum als ein reiches Land bezeichnet werden. Nicht als ob der
Boden besonders unfruchtbar und das Klima jeder Cultur seindlich wäre. Aber es gibt kaum ein anderes Land, das im Berhältnis zu seiner Größe so sehr wenig für den Belthandel liesert
wie grade Bestafrica. Man gehe die außereuropäischen Länder
der Reihe nach durch und man wird sinden, daß ein jedes derselben einen oder mehrere Stapelartikel besitzt, Australien seine
Bolle, Brasilien den Kaffee, der Laplata die Hänte, Beru den

Guano u. f. w. Aber betreffs Weftafricas murbe man vergeblich nach Stapelartifeln fuchen, benen auch nur annähernd eine abnliche Bedeutung beigelegt werden tonnte. Sochftens murben bier Balmol, Rautschut und Elfenbein gu nennen fein. Aber das Schlimme an ber Sache ift, bag bie Production bon Rautschuf stationar bleibt und biejenige von Elfenbein in nicht allgu ferner Reit gang aufboren wird. Diefe verhaltnismäßige Armut Beftafricas fteht in ichreiendem Begenfat zu dem beinahe übertrieben lebhaften Intereffe, welches Europas Nationen feit Stanlens großer Reife und namentlich feit ben Besitzergreifungen Deutschlands grade Diesem Teile ber Erdoberfläche gugemandt haben. Wie oben erwähnt, ift die Urfache ber verhältnismäßigen Unproductivität Beftafricas weder in der Unfruchtbarfeit des Bobens noch in der Ungunft des Rlimas, noch auch, wie ich gleich hingufügen will, in Bevölferungsmangel ober allzu großer Schmächlichkeit ber Bepollerung ju fuchen. Aber die Reger find, fich felbft überlaffen, ein ziemlich unproductives Bolt, beffen Ginn weit mehr barauf gerichtet ift, Guter umgutaufchen als Buter gu erzeugen. Es ift bezeichnend für die Faulheit ber Regerraffe, daß fie niemals ben Berfuch gemacht hat, jene Tabatpflange, beren Blätter boch bis weit ins Innere hinein über alles geschätt werben, felbft angu-Einstweilen wird Tabat, ber gewiß auch fonft vielfach gut gebeiben wurde, blog auf Fernando Bo und an einigen wenigen Stellen ber portugiefifchen Besitzungen gepflangt. Beife fich noch nicht mit bem Tabafbau abgegeben haben, ift infofern erklärlich, als überhaupt erst an einem halben Dutend Buncten Bestafricas ichüchterne Erftlingsversuche mit Bflangungen gemacht worden find. Aber die Gingebornen follten fich einen fo lohnenden Erwerbszweig doch nicht haben entgeben laffen. Einen noch ichlagendern Beweis liefert die Thatfache, daß, nach bem außern Anschein zu urteilen, Diefes ungeheure, Europa an Große übertreffende Bebiet taum binreichend Subner, Schafe und Biegen erzeugen murbe, um bas leben einiger Sunbert an ber Rufte mohnender Europäer ju friften. Welche Mühe foftet es bisweilen einem unter Taufenden von Schwarzen lebenden Europäer, auch nur ein paar Sühner ober Gier aufzutreiben. Thatfachlich leben ja auch die Beifen gum überwiegenden Teil von europäischen Conferven. Rach folden Ungeichen urteilend, follte man beinabe ju bem Schluffe fommen, daß Weftafrica blutarm mare. Dem

ist nicht so. Mit verhältnismäßig geringer Mühe könnten hundertmal mehr Lebensmittel erzeugt werden, als dies heutigen Tages der Fall ift. Zwar darben zu Zeiten auch die Neger, aber sie

barben, weil fie gum Arbeiten gu faul find.

Soll Weftafrica bas ihm entgegengebrachte Intereffe und all bie hochgespannten Erwartungen Europas rechtfertigen, fo muß, ba von mineralischen Reichtumern bisher noch nichts befannt geworben ift, eine ausgiebigere Cultur bes Bobens platgreifen, fei es, baf man Blantagen anlegt, fei es, bag man burch Erziehung und Bwang die Reger felbit zu energischerm Aderbau anbalt. Giner beffern Musnutung bes Landes burch die Reger felbit fteht am meiften die Thatfache im Wege, baf ber Schwarze nur grabe fo viel arbeitet, wie zu feinem Lebensunterhalt burchaus notwendig ift. Immerhin barf man, ba ber Reger febr gern Gelb verdient, annehmen, bag er bie eine ober andere Cultur einer Bflange, Die er an ber Rufte guten Ertrag abwerfen fabe, auch feinerfeits nach= abmen murbe. Er murbe babei eine um fo größere Energie entfalten, je mehr er bereits bem Gebrauch europäifcher Induftrie-Erzeugniffe unterthan geworden ift. Immerhin wird die Cultur Africas, soweit fie ben Schwarzen allein anvertraut bleibt, bloß mit Schnedenschritten vorwärts geben. Bas uns, feit wir felbit Besitzungen in Bestafrica erworben haben, in erster Linie intereffiren muß, durfte die Frage fein, ob und in welchem Grade fich biefes Land gunt Plantagenbau eignet.

Die Frage ist unendlich viel verwickelter und schwieriger zu lösen, als es den Anschein hat. Ein Beispiel möge das veranschaulichen. In sehr vielen Gegenden Westafricas sindet man wildwachsenden Kaffee. Man hätte also allen Grund zu der Annahme, daß Westafrica sich ganz besonders zur Kaffeecultur eignen würde. Aber von den vielen auf dieser Voraussetzung begründeten Unternehmungen sind bloß diejenigen, die sich auf Liberia, die Insel S. Thomé und die portugiesische Colonie Angola beziehen, halbwegs geglückt, alle übrigen dagegen mit großen Berlusten gescheitert. Ich verweise bloß auf die Mißersolge Woermanns und der katholischen Mission in Gabun. Aehnlich könnte es mit andern Culturarten gehen. Westafrica ist in Bezug auf Plantagenbau ein völlig unerprobtes Land. Die Annahme, daß Westafrica, weil es unter demselben Himmelsstrich liegt und auf einigen Strecken eine ähnliche Bodenbeschaffenheit hat wie Java, nun auch eine



Woermanniche Factorei bei König Acquas Stadt. (Aus der Gartenlaube.)

The course of th •

ähnliche Fülle von Naturerzeugnissen hervorbringen müßte, biefe Unnahme wurde gang irrig sein. Aber ebenso wenig sollte man ber hoffnung entsagen, irgend eine Culturpflanze zu sinden, ber Bestafricas Bodencultur ebenso gut zusagt wie der Delpalme.

Betreffs der Delpalme ist es erwiesen, daß sie beinahe in allen Teilen Westafricas mit überraschender lleppigkeit besser als irgendwo sonst auf der Erde gedeiht und einen unerwartet reichen Ertrag abwirft. Père Stoffel, der ersahrene Landwirt der katholischen Mission zu Gabun, geht so weit, zu behaupten, daß die Cultur der Delpalme überhaupt für Westafrica die sohnendste sein würde. Die Anpslanzung ersordere wenig Arbeit und, wenn ausgewachsen, gebe jeder Baum ohne alle Pssege einen Jahresertrag von 5 bis Franken. Thatsächlich geht man ernstlich mit dem Gedanken um, auf der Woermannschen Plantage in Gabun auch Tabak und Delpalmen anzupslanzen. Es unterliegt keinem Zweisel, daß Westassica das Bieldutzendsache jener Delpalmen, die es jetzt trägt, ernähren könnte. Für diese Cultur eignet sich aller und jeder Boden, sodaß nicht erst lange gewählt und erprobt zu werden braucht.

Auch Kaffee würde gewiß in manchen Gegenden vortrefflich gedeihen. Aber das ist eine Sache, die des nähern Studiums und ausgedehnter Bersuche bedarf. Unter den Gründen, die ich für den verhältnismäßigen Mißerfolg der Woermannschen Farm habe ansühren hören, geht der einleuchtendste dahin, daß der Boden nicht tiefgründig genug gewesen und die lange Pfahlwurzel des Baumes nach mehrjährigem Wachstum auf den Fels aufgestoßen sei. Auf Fernando Bo und in Bictoria hat man sehr gute Ersahrungen mit Cacao gemacht, und meine persönliche Ansicht geht dahin, daß dieses ertragsfähige und gut rentirende Culturgewächsssich für den verwitterten und humusreichen Lavaboden des mit Regen sast überreichlich bedachten Kamerun-Gebirges am besten eignen würde. Jedenfalls würde die Frage: "Welche tropische Culturgewächse eignen sich am besten für unsere westafricanischen Besigungewächse eignen sich am besten für unsere westafricanischen Besigungen?" eines nähern Studiums vollauf wert sein.

Schwieriger ist die Beantwortung der Frage, wie und woher man die nötigen Arbeitsfräfte beschaffen follte. Im Bergleich zu europäischen Verhältnissen ist die Bezahlung der Negerarbeit eine unverhältnismäßig hohe, was um so seltsamer erscheinen dürfte, da das Negerland seit den ältesten historischen Zeiten als die classische

Beimat ber beften und fraftigften Arbeiter gegolten bat. Aber es barf nicht vergeffen werben, bag bis por wenigen Jahrzehnten ber Reger, ber überhaupt arbeitete, zur Arbeit gezwungen murbe, mabrend man ibn jest erft durch allmähliche Entwicklung feiner Bedürfniffe zu nütlicher Thatigfeit berangieben muß. Die Ramerun-Leute wollen, burch ben aus bem Sandel fich ergebenben reich= lichen Berbienft verwöhnt, für ben bisher üblichen Tagelohn von 2.M (bei freier Roft) faum mehr arbeiten. Die Lotfen gablen ihren Ruberern bei freier Roft 31/2 M täglich (allerdings in Baren, nicht in Geld), und mir ift es mehrfach, wenn ich ins Innere pordringen wollte, recht ichmer geworden, felbst für einen Tagelobn pon 5.M die benötigte Angabl von Tragern und Ruderern anzuwerben. Es mare im bochften Grade munichenswert, wenn Deutschland, welches ichon giemlich viel tropischen Blantagenboden in Weftafrica befitt, nun auch ein Arbeiter erzeugendes Land, wie es beren in Africa mehrere gibt, erwerben fonnte. Da es ber Concurreng megen immer schwieriger wird, die nütlichen Kru-Leute anzuwerben, fo beabsichtigte man in Ramerun, eine geeignete Berfon nach Loanda zu ichiden, um bort Rabinda-Leute in Dienst zu nehmen.

### Capitel VIII.

# Wert und Zukunft der deutschen Besitzungen in Westafrica.

(If Westafrica arm ober reich? — Die Arbeiterfrage ist die Frage der Butunst von Westafrica. — Vier Arten von unspreiwilliger Arbeit. — Die wenigen schon jetzt vorhandenen Plantagen. — Der fruchtbare Lavaboden des Kamerun-Gebirges. — Cacao, Kassee, Oelpalmen und Kautschuktianen. — Geographische Entdeckungen haben dem Handel bisher sehr wenig genutzt. — Hohe Transportsosten. — Was kann zur Hebung des Handels geschehen?

eim Bereifen fremder Continente wird man bald gemahr, daß Die Bewohner eines jeden Landes ftets auf ein anderes als bas reichere und ichonere verweifen. Bewundert man in Dieber= ländisch-Indien die herrliche Tropenvegetation und spricht von dem Reichtum bes Landes, fo beißt es, Gudamerica und namentlich Brafilien muffe noch ichonere Balber befigen und auch befferen Berdienst geben als Indien, wo die Beschäfte febr ichlecht gingen. Mis ich dann nach Brafilien fam, vernahm ich auch nur Rlagen, und wenn ich mich in die Bunder des Pflangenwuchses vertiefte, hörte ich mehrmals fo etwas wie, daß Westafrica, von mober die Regeriflaven gefommen, benn boch noch ein üppigeres Land fei. Und was fagte man mir auf Schritt und Tritt, als ich ungefähr ein Jahr lang in Bestafrica verweilt hatte? Dag Bestafrica ein gang troftlofes Land fei, und zwar nicht allein in Bezug auf bas Rlima. Diefer färgliche Pflanzenwuchs tonne boch unmöglich mit ben Urwäldern von Brafilien und Indien verglichen werden, und

wenn von reichen Begenden die Rebe fein folle, fo burfe Weftafrica, bas burch und burch arm fei, gar nicht mitzählen. Man fieht, baf mir uns bier in einem Rreife bewegen. Ber bas iconite und reichfte Land fuchen wollte, murbe, wenn er folden Ausfagen glauben wollte, von Indien nach Brafilien, von Brafilien nach Bestafrica, von Bestafrica wieder nach Indien u. f. w. geschickt merben. Schon bieraus fann man erfeben, bag ben Angaben ber in biefen überseeischen gandern angefiedelten Europäer, Die ja größtenteils über die andern Tropenlander nicht burch Augenschein urteilen fonnen, nicht zu trauen ift. Jebermann glaubt, wenn bas Tropenland, welches er fich zur Laufbahn erforen hat, all ben gelefenen Schilberungen und all ben hochgespannten Erwartungen nicht ent= ipricht, baf es boch anderwärts beffer fein muffe. Underfeits gibt es hinwiederum Lander - ich nenne nur die Bereinigten Staaten, Argentinien, Chile ober in Africa ben Congo, bas Capland u. f. m. -. beren fich bie Speculation bes weißen Mannes bemächtigt hat und von benen nun mit allen Sulfsmitteln ber Reclame ein Bild ent= worfen wird, bas ber Wirklichfeit fo wenig gleicht wie ein Bferd einem Gfel. Der Lefer ober ber Reifende, ber ein gerechtes und unbefangenes Urteil zu gewinnen fucht, moge fich merken, daß ber Bert von Reclamelandern ftets übertrieben, berjenige von Landern, an benen die Reclame fein Intereffe bat, ftets zu niedrig ange= ichlagen zu werben pflegt.

Wie nun fteht es mit Beftafrica, bas mit einziger Ausnahme bes Congo : Bebiets bis jest noch tein Reclameland geworden ift? Daf, wenn man brei Lander wie Infel-Indien, Brafilien und Beftafrica nebeneinander ftellt, in Bezug auf Ueppigfeit, Fruchtbarfeit, Reichtum und Unnehmlichfeit bes Lebens Java ben erften, Brafilien ben zweiten und Weftafrica erft ben britten Rang einnehmen murbe, unterliegt feinem Zweifel. Aber find Java ober bie Gudprovingen von Brafilien ftets gemejen, mas fie heute barftellen? Bestafrica ift noch ein wilbes, robes, ungeschlachtes, fast möchte man fagen, barbarifches Land, von dem burchaus nicht erwiesen ift, daß fich nicht etwas ähnliches baraus machen laffen fonnte. Lieft man die triibselige Entwicklungsgeschichte Javas fowohl wie Brafiliens, bort man von bem beimtüdischen, vielgefürchteten Rlima Batavias ober Rio de Janeiros, fo fagt man unwillfürlich zu fich felbst: "das muß boch bamals grabe fo gemefen fein, wie es noch heute in Bestafrica ist". Bar nicht das morderische Batavia ehe=

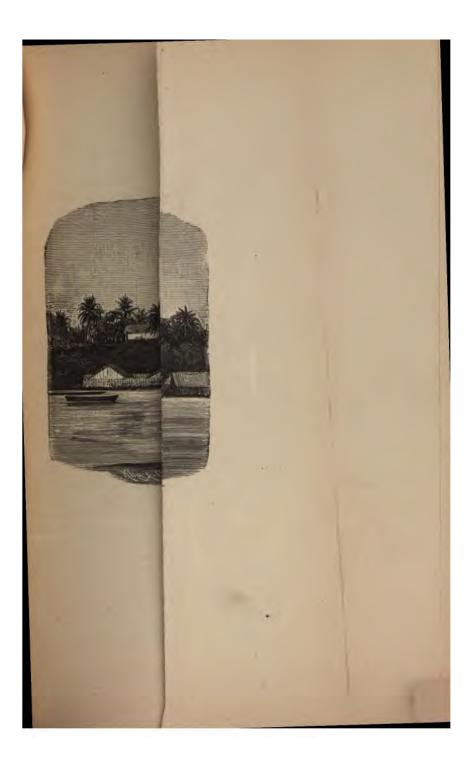

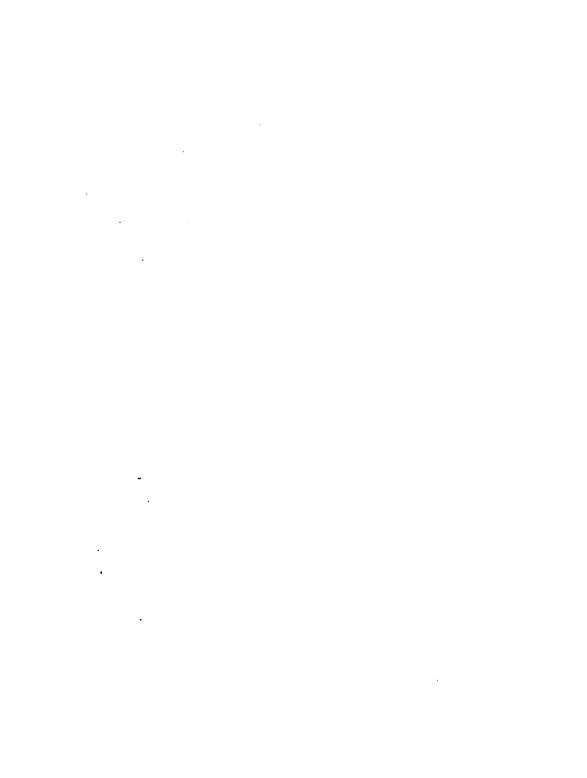

dem so verrusen, daß man es siir die schlimmste Pesthöhle der Erde hielt, daß dorthin zu gehen beinahe als sicherer Tod galt? Und was ist Batavia heute? Sine mit allem Comfort versehene, so zu sagen europäische Stadt, in der man eben so angenehm, bequem und sicher lebt wie im Haag oder in Brüssel. Wer sich etwa unwohl fühlen sollte, fährt auf der Eisenbahn nach Buitenzorg, wo er italienisches Frühlingsklima, oder mit Postwagen noch höher hinauf, wo er deutsches Klima hat. Das alles nimmt ein paar Stunden, höchstens einen Tag in Anspruch. Ich habe dieses Beispiel angeführt, um zu zeigen, wie gründlich durch ausdauernde Arbeit die Verhältnisse sich ändern können.

Bestafrica ift meder so arm und so unfruchtbar, wie die im Lande Lebenden, noch fo reich und fo üppig, wie die Fernstehenden es ichilbern. Es ift ein unbehauener Balten, von bem bie Art bes Rimmermanns bisher bochftens ein paar fleine Splitter abgeschlagen hatte. Daß ber europäische Mensch, als er zuerft Tropen-Colonieen ichuf, fich die besten, am leichtesten zu bewirtschaftenben Pander ausgesucht bat, bak an bem, mas beute noch übrig ift, irgend ein Saten fein muß, liegt auf ber Sand. Aber ift ber Rern einer harten Ruß etwa um beffentwillen schlechter, weil die Schale etwas bider war? Die Berhältniffe Beftafricas ftellen ber Cultur manche Sinderniffe in ben Weg, Die bei andern Tropenländern nicht porbanden find. Trotsdem erscheint es fast unglaublich. daß in dicht vom Deer umichloffenen Gebieten, wie Fernando Bo und bas Ramerun-Gebirge, in Gebieten, beren Boben meines Erachtens von feinem andern auf der Erde an Fruchtbarkeit übertroffen mird, fast die gesamte Thatigfeit der meifen Raffe fich auf einen in fleinem Umfange betriebenen Taufchhandel beschränft. Und bas, mabrend bie gange civilifirte Welt nach neuen Felbern für ihren Thätigkeitsbrang zu burften scheint. Ich kann mir biefen Biderfpruch nicht anders erflären, als burch ben mehr als ichlechten Ruf Africas einerseits und durch den Mangel an geeigneten Ur= beitern anderfeits.

Es ist eine der seltsamsten Thatsachen, daß jenes selbe Land, welches, als noch die Gesetze der Stlaverei galten, für die ganze tropische Culturwelt ein unübertreffliches und unübertroffenes Arbeitermaterial nicht bloß zu Tausenden, sondern zu Millionen geliefert hat, daß dieses selbe Land jetzt, nachdem die Stlaverei unter sogenannten civilisirten Menschen ausgehört hat, nicht einmal mehr

imstande ift, auch nur die Sandvoll Arbeiter für ein paar mingige Blantagen zu ftellen. Ich mage die Behauptung aufzustellen, baß Die Arbeiterfrage Die Frage ber Butunft von Beftafrica ift. 2Bo, wie in ben portugiefifchen Colonieen, Die Stlaverei in anderer Form und unter anderm Titel fortlebt, vermögen trot flimatifcher Berhältniffe, Die nicht viel gunftiger als biejenigen von Dber-Guinea find, Pflanzungen zu gedeihen. Aber wie die Länder von Ober-Buinea noch zu unfern Lebzeiten einer höhern Gultur entgegengeführt werben tonnten, falls man nicht zu biefem ober jenem Suftem von Zwangsarbeit übergebt, vermag ich nicht eingufeben, es fei benn, bag von andern Arbeitsmärften ber Arbeiter eingeführt wurden. Chinefen wurden nach den Erfahrungen, Die man in andern tropischen Ländern gemacht hat, hinsterben und auch wohl faum nach Westafrica berausgelodt merben fonnen. Indifche Rulis, mit benen die englische Colonialregierung nach manchen Ländern, wie g. B. nach Bestindien, einen ausgiebigen Sandel treibt und die betreffs ihrer Bestimmungsorte nicht fo mablerifch find wie bie Chinefen, mogen fich ichon beffer eignen, ba fie von Saus aus an ein eben fo marmes und feuchtes Rlima gewöhnt find.

Aber es wäre doch im Grunde genommen höchst lächerlich, wenn Africa, der größte und seit urdenklichen Zeiten der gradezu classische Arbeitsmarkt der ganzen civilisiren Welt, von andern kleinern und viel unbedeutendern Arbeitsmärkten her Arbeiter bezöge. Und das alles um jenes sadenscheinigen Borwandes der Humanität willen, der ja doch auf die eine oder die andere Art umgangen werden muß. Denn es ist eitel Heuchelei und Phrase, daß wir, bloß um das Los der Neger zu verbessern, nach Africa kämen. Wenn eine Berbesserung des Loses der Eingebornen sich eben so wie unter der Herrschaft der Niederländer in Indien als Folge ergibt, so ist das schon etwas ganz Außerordentliches und Borzügliches. Aber zunächst kommen wir um unser selbst willen, wir kommen, weil die stels wachsenden Bedürsnisse unstret hoch gediehenen Cultur uns zu solchen Eroberungszügen nötigen.

Seit die Stlaverei unter den Nationen Europas nicht mehr für recht anständig gilt, sind von verschiedenen Bölsern verschiedene Bersuche gemacht worden, sie entweder durch andere Formen von Zwangsarbeit zu ersetzen oder sie unter anderm Namen und einem neuen, ihre Blöße bedeckenden Gewande weiter fortleben zu laffen. Geben wir uns diefe Berfuche etwas naber an! Das Biel ift, die allen Raturvölfern und halbgebildeten Bolfern gemeinfame Arbeitsichen zu überwinden. Sogenannte Naturvolfer wie die Neger, die aber doch auch eine in ihrer Art gar nicht jo niedrige Stufe ber Cultur erflommen haben, folche Raturvolfer leiften, wenn fie fich felbft überlaffen bleiben, nur basjenige Dag von Arbeit, welches eben fnapp zur Friftung ihres Lebens ausreicht. Bon Regern, welche Gebiete fo groß wie Deutschland ober Franfreich bewohnen, fann man bismeilen blok mit Dube foviel Suhner, Bananen u. f. w. erfteben, als ausreichen murbe, um einigen Europäern bas leben gu friften. Nun läßt fich pon den Regern durchaus nicht behaupten, mas von den nordamericanischen und einigen fubamericanischen Indianern gefagt worden ift, nämlich daß fie zum Arbeiten zu fchwach feien. Im Gegenteil! Der Reger eignet fich, wie bas ehemalige Beispiel ber Gubftaaten ber nordamericanischen Union beweift, wie feine andere Menschenraffe gur Feldarbeit unter tropischer Sonne. Aber als Lobnarbeiter murben bie meiften Reger folche Arbeiten um feinen Breis, ben man ihnen füglich geben fonnte, verrichten, und zwar einesteils, weil fie zu faul find, und andern= teils, weil fie, die eigene geringe Feldarbeit aus Faulheit ihren Beibern überlaffend, fich baran gewöhnt haben, Dieje Felbarbeit als etwas Riedriges, Entehrendes, tief unter ihrer Burbe Stehenbes anzusehen. Der Reger ift, milbe ausgebrückt, nicht weniger babgierig als ber Europäer. Aber anftatt feine fraftige Dusculatur angustrengen, gieht er es por, feinen Durft nach Erwerb im Schacher mit ben wenigen ohne Arbeit ober mit wenig Arbeit zu gewinnenden Ausfuhrproducten zu befriedigen. Wie alfo hat man folche Leute wie die Reger - und beren gibt es mutatis mutandis unter allen Raffen und in allen Erdteilen - gur Urbeit berangezogen, ohne fie ju Stlaven ju machen? Dir find, ba ich boch fo ziemlich bie gange bewohnte Erbe burch Mugenschein tennen gelernt habe, vier Spfteme aufgefallen, von benen das eine ber Sflaverei bloß einen andern Ramen gibt, während die brei übrigen andere Formen ber nicht freiwilligen Arbeit an die Stelle ber Stlaverei feten.

Das ersterwähnte System, welches wie gesagt nichts anderes als verkappte Stlaverei ist, blüht in den portugiesischen Besitzungen von Africa und namentlich von Nieder-Guinea. Die Ansammlung ber Stlaven geschieht wie in allen bedeutenden Stlaven-Ländern burch die im Binnenlande abgehaltenen Stlaven-Ragben. Much merben die Oflaven - Manner, Beiber und Rinder - permittelft Raramanen in ber oft beidriebenen Beife gur Rufte beforbert. Sobald fie fich ber Grenge bes portugiefifchen Culturgebiets nabern, empfangt fie einer ber überall auf porgeichobenen Boften ftationirten Regierungsbeamten, welche bas ausschliefliche Recht haben, ben Bertauf ber Stlaven an Diejenigen, welche fich ibrer Dienste bemächtigen wollen, zu vermitteln. Bon jest ab beginnt bas, mas man bie gefetliche Regelung ber Stlaverei nennen fonnte. Für einen bestimmten, an die Colonial-Regierung gu gablenden Ropf-Breis merden Bertrage aufgefett, laut beren diefer ober jener Bflanger diefe ober jene Angahl von "contractados" - fo beifen bie portugiefischen Stlaven - auf 5 Sabre gu bem und bem Lohn in Dienst nimmt und fich verpflichtet, fie nach 5 Jahren wieder in ihre Beimat gurud zu beforbern. Damit ift bem Befete und ben etwanigen Reclamationen anderer euro= paifcher Machte genugt, aber wenn man fich naber nach bem gezahlten Lohn erfundigen wollte, fo mirbe man ausgelacht merben. Chenfomenia benft irgend jemand baran, Die Leute nach 5 Jahren in ihre Seimat gurud zu beforbern, mas auch ichon um beffentwillen unmöglich fein murbe, weil alle Stlaven Beimat= lofe find. Man bente fich die Rudfendung eines aus bem Innern Africas ftammenden Stlaven, beffen Dorf langft niebergebrannt ift. Sollte man etwa für jeden von ihnen eine Erpedition entfenden, die Sunderttaufende fosten murbe? Und anders dürfte die Rücksendung wohl faum möglich fein. Gin Stlave, ber auf eigene Fauft die Beimreife unternahme, murbe ichon bald wieder aufgegriffen ober aber erichlagen merben.

Nun ist es allerdings nicht zu leugnen, daß die portugiesische Regierung doch auch in mancher Hinsicht gut für die Leute sorgt, so z. B. indem sie dieselben vor Mißhandlungen schützt und indem sie — aber dies letztere vielleicht auch bloß im eigenen Interesse — die Aussuhr aus portugiesischem Colonial-Gebiet untersagt. Das also ist das portugiesischem Spstem, bei dem die Leute, welche einmal Stlaven geworden sind, beständig und ohne jemals einen Pfennig Lohn zu erhalten, in der Stlaverei bleiben, aber im übrigen gut behandelt werden. Gewisse Antlänge an diese Form der Stlaverei besitzt der Handel mit freien Arbeitern, wie z. B.

Chinefen, Rulis, Gudfee-Infulanern u. f. w., wie er zuerft von Engländern und Frangofen und dann auch von beinabe allen andern Nationen mit Ginschluß ber Deutschen betrieben worden Die außern Formen find fo giemlich biefelben wie bei ben Bortugiesen. Der Unterschied besteht barin, bag erstens die Leute benn boch nicht gang fo unfreiwillig ihre Beimat verlaffen, bag fie zweitens thatfachlich Lohn erhalten, und daß fie brittens, wenigstens in vielen Fällen, gur Beimat gurudbefordert werden. Bon bort, mo Deutsche fich auf Diefe Urt und Beife Arbeiter beichafft haben (namentlich für Samoa), hat man bloß Lobendes gehört, mahrend bei ben Englandern (fo 3. B. in Auftralien und in Westindien auf Trinidad) manche Robeit porfommt. Ich will noch erwähnen, daß von allen bisher befannten Mitteln, bie Stlaverei zu erfeten, Diefes zweite Suftem blog von bem gleich zu ermähnenden dritten an Berbreitung übertroffen wird. Man findet die Unwendung Diefes zweiten Guftems in ber gangen Gud= fee, auf Reu-Seeland, in Queensland, in China und Indien, in Californien, in gang Bestindien und namentlich auf Trinibad, in Bern u. f. m. In Africa gibt es blog einige verhaltnismäßig fleine Bolfsftamme, aus benen Arbeiter auf die oben= ermabnte Beife gedungen werden fonnen. Und babei bat biefes Dingen von freien Arbeitern in Africa noch einen gang besondern Saten. Bei Rulis, Gubfee-Infulanern u. f. w. hat burch bie Lage ber Berhältniffe (ba bie Rulis boch blog halbe Stlaven find) ber Arbeitgeber die Oberhand und ftellt die Bedingungen. Aber bei allen in Africa gedungenen freien Arbeitern mit einziger Ausnahme ber Bangibar-Leute, beren Unterthänigfeits-Berbaltnis gegenüber ihrem Gultan fehr ftart ausgeprägt ift, bat ber gu mietende Arbeiter, fei er nun Rru, Sauffa ober Rabinda, Die Oberhand und ftellt die Bedingungen. Und unter diefen Bebingungen pflegt eine ber hervorragenoften biejenige zu fein, baß Die Leute nicht zu Feldarbeiten benutt werden wollen.

Das britte System war nach bem ursprünglichen Entwurf, als die Engländer mit der Aushebung der Sklaverei eine ungeheure Propaganda zu machen begannen, zum Ersat der Sklaverei bestimmt, hat sich aber zu diesem Zweck als durchaus ungeeignet oder wenigstens durchaus unzureichend erwiesen. Dieses dritte System, welches das humanste sein sollte, ist von manchen Kritisern als das brutalste bezeichnet worden. Es verfolgt den Gedanken,

Die Eingebornen an Bedürfniffe, wie g. B. Rleiber, Rum, beffere Nahrungsmittel u. f. w., zu gewöhnen, bis fie, um Diefe Beburfniffe zu erlangen, fein anderes Mittel mehr feben als bie Arbeit. Die Gingebornen fehr vieler Lander find unter bem Ginfluß ber allzu ichnell angewöhnten Bedürfniffe hinmeggestorben, che fie fich zur Arbeit bequemt hatten, und die africanischen Reger, beren ftarte Ratur allen auf fie einstürmenden Lodmitteln Europas mit Ginichlug bes Rums miberftand, haben fich bisber ohne viel Arbeit und faft blog burch Schacher, worin fie bem ichlaueften Europäer beinahe gleichkommen, alles, mas fie bedurften, gu per= fchaffen gewußt. Dag bie Ungewöhnung von Bedurfniffen ein langfam wirfendes Mittel ift, um Gingeborne gur Arbeit gu ergieben, fann nicht geleugnet werben. Aber einesteils fann bie Sache nicht nach Willfur beichleunigt werben und andernteils bat fie boch auch nicht immer ben erminschten Erfolg, fondern ichlagt bisweilen ins grade Begenteil um. Wie wir bas auf Santi, in Sierra Leone u. f. w. feben, ichlagt ber halb civilifirte Reger ber Arbeit erft recht ein Schnippchen, weiß feine Bedurfniffe boch zu befriedigen und ift viel unverbefferlicher als ber echte und unverfälichte Natur-Reger.

Das vierte Suftem fteht nicht blog geographisch vereinzelt, fondern überhaupt in feiner Art einzig ba. Es ift von feiner andern Nation als von den Riederlandern und in feinem andern Lande als in Infel-Indien cultivirt worden. Als die Sollander Indien eroberten, traten fie in alle Rechte ber ehemaligen Gultane ein, Die bas Land als bas ihrige betrachtet und Die Gingebornen als Borige für fich batten arbeiten laffen. Die Sollander fagten nun zu ben von alters ber ans Arbeiten gewöhnten Javanefen : "Wir wollen euch all ben Boben, auf bem ihr wohnt und ben ihr bearbeitet, überlaffen unter ber Bedingung, daß ihr auf bem foundsovielsten Teil bavon Raffee pflanzt und bas gewonnene Broduct zu bem und dem Breife an Die Regierung verfauft. Außerdem mußt ihr noch gegen geringe Bergutung gemiffe Fron-Dienste leiften." Durch biefes Guftem, bei bem bie in gewiffem Unfeben belaffenen einheimischen Berricher als Bundesgenoffen ber Beifen auftraten, find Java, die Gingebornen und bie Riederländer reich geworben. Leiber ift die Durchführung biefes Suftems (bas neuerdings von ben Sollandern aus falfcher Sumanität faft bis zur Untenntlichfeit burchbrochen und abgeschwächt worden ift) an Borbedingungen geknüpft, die kaum jemals wieder so vollständig wie auf Java zusammentreffen dürften. Immerhin wird man gewiffe Einrichtungen dieses Systems, das besser gekannt zu sein verbiente, mit Ruten auf fast alle andern Tropenländer anwenden können.

Bas Ramerun anbelangt, fo fonnten, um die Arbeitsfrage für bort zu lofen, gemiffe Geiten bes zweiten, britten und vierten Spftems gleichzeitig angewandt merben. Blog bas erfte Spftem, bei bem Bortugiesen fich immerbin mohl befinden mogen, bleibt für uns ausgeschloffen. Soweit bas zweite Suftem in Betracht fommt, wurde es zwedmäßig fein, wenn wir uns burch Bertrage ober Uebereinfünfte ben einen ober andern Arbeitermarkt zu fichern fuchten. Denn andernfalls tonnte eine fremde Regierung ber Berichiffung von Arbeitern folche Schwierigfeiten in ben Beg legen, daß diefelbe gang umöglich murbe. Dit ber Beit merben Leute, bie heute noch der Feldarbeit abhold find, fich auch hierzu bequemen. Aber bagu ift es notwendig, bag ihre Unwerbung und Berfchiffung in geregelten Formen erfolge. Deutsche Colonial= Bolitifer follten nie vergeffen, daß zu tropischen Culturen Arbeiter ebenfo gut geboren wie fruchtbarer Boben, bag letterer beutzutage noch beinahe leichter zu beschaffen ift als erftere und daß ein Arbeiter lieferndes Land gum wenigsten ebenfo viel wert ift wie eins, das fruchtbaren Boben in Sulle und Fulle, aber feine Arbeiter besitt.

Für einen meniaftens teilmeifen Erfolg bes britten Suftems gibt es grade in Ufrica einige vielversprechende Bracedengfälle. 3ch glaube faum, daß die Gingebornen fich freiwillig und ohne jeden Antrieb auf Bflangungen, Die man in ihrem eigenen Lande einrichtet, als Arbeiter verdingen werden. Man wird ftets einen gelinden Zwang ausüben ober, weil alle Naturvolfer in ber Fremde beffer arbeiten als babeim, Arbeiter aus einem andern benachbarten Lande beziehen muffen. Weit mahricheinlicher ift es bagegen, bag Die Reger, wenn fie feben, daß in ihrem Lande angelegte Cacao-, Banille- ober Tabafpflanzungen gut rentiren, auch ihrerfeits gu folden Culturarten übergeben werden. Damit mare ja alles, mas wir wünschen tonnen, erreicht, benn nicht nur wurde alsbann bem Sandel burch ben Berfand ber mannigfaltigern Producte ein größeres Feld eröffnet, fondern es murden auch die einmal ans Arbeiten gewöhnten Eingebornen im Berbrauch europäischer Induftrie-Erzeugniffe vielleicht nur allzu ichnelle Fortichritte machen.

Ift es icon eigentumlich genug, bag es in bem Continent an Arbeitern fehlt, der unter allen Erdteilen Die größte Angahl von mustelfräftigen Menschen besitt und ber feit Jahrhunderten fast ausschließlich alle für tropischen Acerban benötigten Arbeiter geliefert hat, fo berührt es boch noch feltfamer, bag grabe bier Die mechanische Arbeit fo fehr teuer, weit teurer als im bochcultivirten Europa zu fteben tommt. Auf Fernando Bo und mo man fouft noch in Weftafrica eine Ausnugung bes Bobens perfucht bat, wird behauptet, daß taum die allerwertvollsten Colonialproducte, wie g. B. Cacao, Raffee, Banille, Tabat u. f. m., bie großen, mit bem Unbau verbundenen Untoften und nament= lich die hohen Arbeitslöhne ertragen fonnten. Minder mertvolle Bobenerzeugniffe fonnen, wenn fie in Weftafrica gezogen merben. nicht mit bem Broduct anderer Länder concurriren. Go 3. B. gebeibt in einem großen Teil von Beftafrica ber Dais gang ausgezeichnet, aber die Gingebornen bauen ihn bloß in geringer Menge und verkaufen ihn nicht billig genug, als daß die an der Rufte lebenden Raufleute damit auf dem Weltmarft zu concurriren vermöchten. Ift alfo die Ausfuhr von Dais, wenn nicht gang ausgeschloffen, fo boch auf ein geringes Mag beschränft, fo fteht bie Ausfuhr von Arachiden oder Erdnüffen grade an ber Grenze von Rentabilität ober Nichtrentabilität. An einigen Orten permogen die Raufleute Arachiden nur bann noch mit Borteil auszuführen. wenn die Eingebornen Diefelben geschält einliefern, mas jedoch mit großen Schwierigkeiten verknüpft ift. Der Grund, weshalb Broducte. wie Mais und Erdnüffe, die in andern Landern mit Borteil angebaut werden, in Westafrica nicht rentiren, ift in der Sohe der Arbeitslöhne ober vielmehr barin zu fuchen, daß die Gingebornen die wenigen zu ihrem Unterhalt nötigen Bedürfniffe auf leichtere Art als burch ben Anbau von Mais und von Arachiden erlangen tonnen. Thatfächlich liefert die ohne Bflege ber Menschenhand gebeibende und ohne Bflege ber Menschenhand Frucht treibende Delpalme nicht blog einen leichtern, fondern auch einen reichern Ertrag, als er fich mit ben meiften in Beftafrica gebeihenden Culturgewächsen erzielen ließe. Man vergegenwärtige fich nur, welche Mühe es in tropischem Lande toftet, für eine regelrechte Bflangung bas Feld zu roben und von Unfraut frei zu halten.

Bir find in der Erörterung der Frage, wie die Arbeiterfrage für Bestafrica gelöst werden könnte, beim vierten der oben er-

wähnten Spfteme angelangt. Die Berhältniffe liegen in Ramerun infofern gang anders als auf Java, als bie Gingebornen bier niemals jum Arbeiten angehalten und auch niemals an ftrengen Beborfam gewöhnt worden find. Mit Musnahme ber menigen absolut regierten Reiche, wie Dahome und Afchanti, ift die Stellung ber Ronige und Sauptlinge burchaus feine berartige, baß fie irgendeine Reuerung, wenn nötig mit Bewalt, burchzuseten vermöchten. Immerhin fonnen die Ronige und Sauptlinge bei bem Beftreben, ihre Leute gur Arbeit berangugieben, nicht gu verachtende Bundesgenoffen werben. 3ch laffe babingeftellt, ob ber Leichtfinn, mit welchem die Gingebornen ihren Grund und Boben verfaufen, etwa in bem Ginne ausgenutt merben fonnte, baf fpater, wenn fie, wie bas mahricheinlich ift, fuchen werben, einen Teil bes landes gurudquerlangen, ber Grundbesitzer zu ihnen fagte: "Ja mohl, mit Bergnügen, aber bann mußt ihr auch entweder einen Teil eures Grundstückes mit der und der Culturpflange bestellen oder ihr mußt mir allmonatlich fo und fo viel Tage Frondienste leiften." Ferner laffe ich es babingeftellt, ob man, fobalb einmal an bie Befreiung jener Stlaven gedacht werben follte, Die in ben ebenen Teilen bes Ramerun-Bebiets weit gablreicher find als die Freien, ob man bann biefe Stlaven etwa burch ein Stadium ber "Sorigfeit" hindurchgeben laffen follte. In Diefem Stadium fonnte ein Teil ihrer Arbeitstraft nugbringend gum allgemeinen Beften vermandt werden. In der That murde die außerordentlich große Ungahl ber Stlaven für einen etwa beabsichtigten milben Arbeitszwang eine ahnliche Sandhabe barbieten, wie die Sollander fie feinerzeit in ber fflavenähnlichen Stellung ber Javaner gu ihren Gultanen gefunden haben. Dan fonnte ben Stlaven von Ramerun, falls fie einmal befreit werden follten und alsbann, wie das mahricheinlich ift, um Brundftude bitten, fagen: "Da habt ihr fie, aber bafür mußt ihr arbeiten und Frondienste leiften. Wenn ihr nicht arbeiten und feine Frondienfte leiften wollt, fo befommt ihr feine Grundstüde und mußt barben." Es follte auch ftreng barauf gehalten werben, daß die etwa heraustommenden Miffionare gur Arbeit ermahnen und auch in praftischer Sinficht einen veredelnden Einfluß auf die Gingebornen ausüben.

Die Arbeiterfrage glauben wir im vorstehenden zur Genüge besprochen zu haben. Jene andere Frage, welcher Teil von Bestafrica und welcher Teil der deutschen Bestigungen im besondern fich am besten für tropische Culturen eignet, Diefe Frage wird icon eher geloft merben tonnen. Abgefeben von ber Bobencultur ber Eingebornen, Die aber für bie Ausfuhr blog Balmol, Balmferne und Arachiden (Erdnüffe, arachis hypogaea) liefert, find nur wenige Berfuche gemacht worden, Bestafrica burch Aderbau auszunuten. Die größte Energie bat man, begunftigt burch bas porbin ermahnte Suftem ber Stlaverei, auf ber portugiefifchen Infel G. Thome entfaltet. Dann gibt es in Liberia eine Angabl Raffee= und Buderplantagen, Die "civilifirten" Schwarzen geboren und von unfreien, bem Rru-Stamm angehörigen Regern, Die man aber niemals Stlaven nennt, bewirtichaftet werben. Die Infel Fernando Bo befitt Cacao-, Banille-, Tabat-, Raffee- und Chinarindenbaum-Bflanzungen, wie ich faum irgendwo ichonere und üppigere gefehen habe. Da jedoch die wenigen einheimischen Arbeiter (Schwarze und beportirte Sabanefen) im Berein mit ben paar Rru-Leuten, die fich allenfalls noch nach Fernando Bo (wo fie ichlecht behandelt werben), verdingen, taum gur Bewirtschaftung ber bestehenden, wenig umfangreichen Blantagen, geschweige benn gu einer Ausbehnung berfelben ausreichen, fo ift wenig Ausficht porhanden, daß die herrliche Infel, wenn fich nicht neue und unternehmendere Elemente ihrer annehmen, einen bobern Culturgrad als ihren gegenmärtigen erreichen fonnte. Gine fleine und portrefflich gebeibenbe, aber von ben faulen Gingebornen gang pernachläffigte Cacao-Blantage findet fich auch bei Bictoria, am Fuße bes Ramerun-Gebirges. Die Boermanniche Raffee-Blantage bei Gabun hat megen ber ungunftigen Beichaffenheit bes Bobens nicht ben Erfolg gehabt, wie man ihn in Anbetracht ber nach Sunderttaufenden fich begiffernden Capitalien, die hineingestedt worden find, hatte erwarten follen. Gin ebenfo ungunftiges Ergebnis haben bie frangofischen Miffionare von Gabun gu verzeichnen gehabt. Diese vielerfahrenen Leute haben fich infolge beffen auf bie Unpflangung ber einen mäßig reichen Ertrag abmerfenden Delpalmen beichränft. Etwas beffere Erfolge icheint auch mit andern Tropengemächsen die fatholische Miffion in Landana (an ber Loango-Rufte) erzielt zu haben. Um mittlern Congo (Rataraften-Begirt), mo allerdings bie oben, mafferarmen Salben bem Aderbau bloß wenig Berlodenbes barbieten fonnen, find bisher nur Digerfolge zu verzeichnen gemefen. Um untern Congo, ber ein flein wenig gunftigere Ausfichten zu eröffnen scheint, wollen die Hollander jett, trot ber nicht allzu fruchtbaren Natur des Bodens, bei ihrer Factorei von Bista (zwischen Kabinda und Banana) einige Versuche anstellen. Noch weiter im Süden bei den Portugiesen sinden wir ganz wie auf S. Thomé mit Sklaven bearbeitete Pflanzungen, die aber, da sie schon in einem andern Klima liegen und mit andern Arbeitskräften bewirtschaftet werden, als die übrigen Nationen sie sich beschaffen könnten, hier nicht in Betracht kommen.

Man braucht fein großer Renner von Aderbauverhaltniffen au fein, um die Behauptung magen zu dürfen, daß in gang Beftafrica jener vulcanische Gebiraszug, ber bas Ramerun-Gebirge. Fernando Bo, Brincipe, G. Thome und Annabom umichlieft. ben fruchtbarften Boben barbiete. Ebenfo wie bie Gehange bes Metna und bes Besuns por allen andern Teilen Staliens gesegnet find, ebenfo gebeiht auf ber feit Jahrhunderten und vielleicht feit Jahrtaufenden vermitternden Lava von Ramerun, Fernando Bo und S. Thomé alles, was nur immer ein Tropen-Rlima zu erzeugen vermag. In betreff ber übrigen beutschen Bebietsteile möchte ich mich nicht mit gleicher Bestimmtheit und Zuversicht ausdruden. Der rote Lehm des Togo-Landes ift ungweifelhaft recht fruchtbar, infofern, als Cocospalmen, Delpalmen, Mandiofa, Mais, Arachiden, Drangen, Angnas u. f. w. in Betracht fommen. Nebenbei wird ber Aderbau auch burch bie Gestaltung und bie gang gleichförmige Beschaffenheit bes Bobens erleichtert. Db aber Cacao-, Raffee-, Buder- und Reis-Blantagen bier gedeihen murben, ift eine andere Frage, die zu entscheiben ich mich nicht getraue. Rach meinem perfonlichen Gefühl murbe ich bie Frage eber bejahen, aber ich würde mich auch nicht allgusehr wundern, wenn es anders mare. Der Flugbegirt von Ramerun ift, foweit der untere Lauf und bas Mundungsgebiet ber Fluffe in Betracht fommen, nicht blog von Natur nicht fehr fruchtbares, sondern auch altausgesogenes Land, bas bloß fnapp für die Bedürfniffe einer fehr gablreichen Bevölferung von Gingebornen ausreicht. Je weiter flugaufmarts, befto fruchtbarer icheint bas Land zu merben. Die Bedürfniffe ber auch bier noch immer ziemlich bichten Bevölferung bringen es mit fich, daß bis zu jener Grenze, wo bie Fluffe aufhören, schiffbar zu fein, ein großer Teil alles beffern Bodens bereits bem Aderbau unterthänig ift. Des weitern folgt bann mit Bald und Delpalmen bestandenes Sigelland, über

beffen Beschaffenheit wir nur wenig Bescheib wiffen. Im fublichen Ramerun-Gebiet (Rlein-Batanga u. f. m.), mo das Gebirge an mehrern Stellen bis auf wenige Rilometer an Die Rufte berantritt, murben die Behange Diefes Gebirges bem Aderbau poraussichtlich beffere Aussichten barbieten als bas übrigens auch recht fruchtbare Ruftengelande. Die mit der Woermannschen Farm bei Gabun gemachten Erfahrungen - Die auch bloß gum Teil ungunftige find und jedenfalls zu weitern Unternehmungen anipornen - fonnen für bas Ramerun-Gebiet nicht im geringften maggebend fein. Soweit ich mich barüber gu unterrichten vermochte, wird ber Boben besto ichlechter und werben bie Regenverhältniffe um fo ungunftiger, je mehr man fich nach Guben gebend bem Congo nabert. Rein größerer Begenfat als ber amischen ben malblofen, mit stachlichtem Schilfgras bestandenen Beraplateaux bes Congo und ber alles übermuchernden und beinabe erftidenden Begetation bes regenreichen Ramerun-Gebiets.

Sollte es nicht gelingen, Blantagen in Beftafrica angulegen - obwohl ich nicht ben allerleifesten Zweifel habe, daß es gelingen wird -, fo murbe fich ber Sandel blog perbaltnismäßig langfam und innerhalb bestimmter beidranfter Grengen beforbern Die von herrn Woermann in mehrern Borträgen ge= äußerte Unficht, daß ohne Blantagen ber weftafricanische Sandel überhaupt feiner bedeutenden Steigerung fähig fei, vermag ich bagegen nicht zu teilen. Es halt febr fchwer und ift beinabe unmöglich, über die westafricanische Sandelsstatistif auch nur annähernd richtige Ungaben aus frühern Jahren zu erhalten. Trotsbem bin ich zu ber Ueberzeugung gelangt, daß die Anpflangung von Delpalmen und dem entsprechend die Broduction von Balmol und Balmfernen einen großen Aufschwung genommen bat. Thatfächlich find einer Bergrößerung ber Delpalmen-Bflangungen und einer Steigerung ber Del-Production gar feine Grengen geftedt. Mit beiben fonnte man fogufagen ad infinitum vorgeben. Denn Bestafrica bietet folch ungeheure Landstreden bar, auf benen bie Delpalme portrefflich gebeibt, daß es mit Leichtigfeit ben gangen Bedarf unferer Erbe an Fettstoffen befriedigen tonnte. Es gibt mobl faum ein anderes Gemächs, bem bas meftafricanische Klima fo gut wie der Delpalme (Elais guineensis) zusagte. Thatfachlich habe ich feine Landschaft und feine Bobengattung fennen gelernt, wo nicht bie Delpalme in üppigster Pracht gediehe. Und wenn

man fich porftellt, bag von jenem Grund und Boben, auf bem Die Delpalme vortrefflich machfen fonnte, etwa ein Sundertftel ausgenutt ift, fo wird man jugefteben muffen, bag bie Cultur Diefes nütlichen Baumes noch einer großen Steigerung fabig ift. Auch fonnte, wie mir allseitig versichert worden ift, bei nicht allzu großer Ermäßigung bes Breifes ber europäische Martt noch ein febr viel größeres Dag von Wettstoffen aufnehmen, als ihm jest icon zugeführt wird. Dun ift es allerdings richtig, baf ber Ginfluß, welchen bie Beifen gur Beit auf Die Schwargen auß= üben, nicht im entfernteften ausreicht, um die lettern gu lebhafterer Thatigfeit und zu ausgebehntern Unpflanzungen anguipornen. Aber die Berhältniffe brangen ftarter als ber birecte Einfluß bes meifen Mannes auf eine Bermehrung ber Musfuhr= producte bin. Dan follte in Anbetracht all bes Ungunftigen, was über Weftafrica gefagt zu werben pflegt, boch auch nicht vergeffen, bag ungefähr bie gange Broduction an Balmol, Balmternen, Arachiden, Rautichuf u. f. w. ober boch menigstens ber allergröfite Teil Diefer Broduction erft feit bem Aufhören ber Stlavenverschiffung batirt. Früher beschränkte fich Bestafricas Sandel faft ausschlieflich auf Stlaven und Elfenbein. Wenn alfo ichon in wenigen Jahrzehnten die Broduction ihre heutige Sobe erreicht hat, warum follte fie alsbann nicht auch einer fernern Steigerung fähig fein? Coviel ift allerdings richtig, baf bie bisberige Steigerung ber Broduction mit ber gleichzeitigen Bermehrung der Firmen und ber Factoreien burchaus nicht gleichen Schritt gehalten hat. Das ift ber Grund, weshalb, und mit Recht, behauptet wird, daß in frühern Beiten bie Geschäfte einen bedeutend höbern Bewinn abgeworfen hatten als heute. Die Rufte pon Weftafrica ift berartig mit Factoreien überfat, bag ber Sandel icon recht flott geben oder fich noch bedeutend entwideln muß, um auch nur die ichon bestehenden Sandelseinrichtungen gut rentiren zu laffen. Damit foll allerdings nicht gefagt merben, daß nicht auch manche (und wohl die meiften) Felder der Thätigfeit noch unbeackert find und von neuen Firmen mit Borteil in Angriff genommen werden tonnten. Meine Ueberzeugung geht alfo dabin, daß die Gingebornen ichon von felbft und durch bas Unwachsen ihrer Bedurfniffe bagu genötigt immer mehr Delpalmen anpflangen werden. Desgleichen wird fich bie Bewinnung von Rantichnt auf Gegenden, wie z. B. bas fübliche Ramerun-Gebiet

(Rlein-Batanga u. f. w.), ausdehnen, wo fie bisher noch viel zu wenig bekannt ift. Das Kamerun-Gebirge bietet uns ein Beifpiel dafür, wie dicht an der Rüfte gelegene, seit Jahrzehnten von weißen Kausseuten bewohnte Gegenden doch so unbekannt bleiben konnten, daß man nicht einmal an die Ausbeutung ihrer Kautschutzianen dachte.

Beniger gewiß als die Steigerung ber Del= und Rautschut-Broduction, aber doch immerhin febr mahrscheinlich ift es mir, baß ber Aderbau ber Gingebornen in Bufunft mehr und mannigfaltigere Erzeugniffe liefern wird als bisher. Sind boch auch fait alle jene Culturpflangen, benen ber heutige Reger feine Nahrung entnimmt, wie g. B. Mandiofa, Bananen, Erdnüffe, Mais u. f. m., erst feit wenigen Jahrhunderten von America ber nach Africa gebracht worden. Wovon benn eigentlich die frühern Reger gelebt haben, vermag man fich beutigentags gar nicht mehr porzustellen. Ich wenigstens habe im Togo- und Kamerun-Lande feine als Dabrungsmittel bienende Culturpflange gefeben, die im Lande ein= heimisch mare. Alles dies berechtigt wohl zu dem Ausspruch, daß ber Sandel an Umfang zunehmen wird und mit Raturnotwendig= feit zunehmen muß. Aber alles, mas wir aufgezählt haben, eröffnet boch noch feine Musfichten auf eine folche Steigerung bes Sandels. wie andere Länder, z. B. Auftralien und einige fübamericanische Republifen, fie gefehen haben. Gine folche Steigerung bes Sandels fonnte eben nur durch die Unlage umfangreicher Blantagen bemirft werden. Ausfichten auf Entbedung ebler Metalle ober anderer ichon fertiger und nicht erft zu schaffenber Naturschäte icheinen faum porhanden gu fein. Bas bie Balber Bestafricas an eblen Bolgern - namentlich Cbenholg - barbieten, erfordert megen bes schwierigen Transports mehr Mabe, als die Production von Del und Rautschut. Und betreffs bes Elfenbeins ftimmen alle Renner Africas barin überein, daß feine Ausfuhr fich binnen einer ge= wiffen Beit gang gewaltig verringern werbe.

Ueber den Wert, den die Erforschung bisher noch unbekannter africanischer Gebiete bestenfalls für den Handel haben kann, macht man sich in Europa ziemlich salfche und übertriebene Borstellungen. Man kann ohne die Gefahr allzugroßer Uebertreibung behaupten, daß der Handel die Grenze jener Gebiete, aus denen bei den gegenwärtigen Berkehrsverhältniffen noch mit Borteil Producte bezogen werden können, schon so ziemlich erreicht hat, und daß alle

Forschungen, selbst wenn sie eine genaue Generalstabskarte von ganz Africa schüfen, an dieser Thatsache doch nur wenig mehr zu ändern vermöchten. Africa besitzt nicht die weit ins Innere hineinreichenden schiffbaren Ströme Ostasiens oder Americas. Es stellt durch die Eigenart seiner Bodenbildung dem Straßenbau und dem Berkehr überhaupt ganz außerordentliche und kaum zu überwindende Schwierigkeiten in den Weg. Und vor allem besitzt es außer dem doch nur wenig in Betracht kommenden Elsenbein keinen einzigen Stapel-Artikel von so hohem Wert, daß derselbe, wie z. B. die Wolle Australiens, die Häute Argentiniens und der Kaffee Brasiliens, auch bedeutende Transportkosten vertragen könnte. Bei Kautschuf könnte trot hochgesteigerter Transportspesen die Rentabilität wohl noch in Rede kommen, aber bei Palmöl, Palmskernen, Arachiden, Ebenholz und allen andern Massen-Erzeugnissen Westafricas ist sie, sobald längere Entsernungen von der Küste

in Betracht tommen, gang ausgeschloffen.

Die billigfte Beforberungsmeife für Waren ift in Weftafrica. mo es feine Lasttiere gibt, die pon ben Gingebornen felbst gemählte, b. h. auf bem Ruden ihrer Weiber und Sflaven. Die Gin= gebornen verfaufen ihr Balmol und ihre Balmferne loco Factorei, ohne fich felbst ober ben Beigen Rechnung barüber abzulegen, wie viel Zeit und Dibe ber Transport bis zur Factorei gefostet bat. Wenn nun die Raufleute ihre Factoreien weiter ins Innere hinein verschöben, wurden fie felbst die Rosten bes Transports bis gur Rufte zu tragen haben. Dergleichen Transportfoften fommen aber, fobald ber Beige fich auf gebungene Trager verlaffen muß, unendlich viel höher zu fteben, als wenn ber Gingeborne felbft fie trägt. Dieje Berfehrsperhaltniffe bedingen es, daß die Grenze bes noch mit Borteil vom Sandel auszubeutenden Landes nicht will= fürlich weiter vorgeschoben werben fann. Um Congo fann man beutlich beobachten, wie, um ein Beifpiel anguführen, ber Ort A noch mit Borteil Palmöl zur Rufte bringen fann, mahrend ichon bei bem 20 ober 30km meiter landeinwärts gelegenen Orte B Die Rentabilität gang ausgeschloffen fein wurde. Der Ruftenftreifen, aus dem folch ichmere und geringwertige Producte, wie Balmterne, Ebenholz, Aradiben, Mais u. f. m., noch mit Borteil gur Rufte geschafft werben fonnen, ift febr fcmal, bann folgt ein etwas breiterer Streifen, innerhalb beffen fich die Ausfuhr von Balmol, und ein fehr viel breiterer Streifen, innerhalb beffen fich die Musfuhr von Rautschut noch lohnt; und schließlich wäre Elfenbein zu erwähnen, das wahrscheinlich schon bei den jetigen Berkehrsverhältnissen aus dem tiefsten Innern heraus dis zur Kuste gelangt, ja, sogar die Transportkosten quer durch den Continent hindurch

ertragen fonnte.

Un biefen Berfehrs- und Sandelsverhaltniffen fann burch noch fo großen einmaligen Aufwand von Energie nur wenig geandert werden, wie benn g. B. Stanleys und Braggas Unternehmungen bem Sandel nicht nur feine nennenswerten Borteile gebracht, fonbern ibm fogar, wie einige Leute behaupten wollen, durch Beunrubigung ber Eingebornen und ber Bertehraftragen fowie burch Storung bes bisherigen Gleichgewichts amifchen verschiedenen Stämmen bes Innern geschabet haben. Rur baburch fann bie Grenze ber bem Sandel unterthänigen gander allmählich vorgeschoben merben, baft man berausfindet, wie weit manche bis jest taum an ber Mündung befannte Flüffe fchiffbar find, daß man neue, wertvollere und höbere Transportfoften vertragende Broducte aufzufinden fucht und Die Eingebornen burch Bermehrung ihrer Bedürfniffe zu höbern Arbeitsleiftungen anftachelt. Go unterliegt es beifpielsweise feinem Breifel, bag nach und nach auch bie Gingebornen bes allerent= ferntesten Innern fich ben Gebrauch von Manufacturwaren und fonftigen europäischen Induftrie-Erzeugniffen angewöhnen. Aber ba Diefe Baren bezahlt merben muffen, wird es ben Gingebornen in einem noch fo wenig ausgenutten und boch auch von Ratur nicht gang armen Lande gewiß nicht an Mitteln und Wegen fehlen, um trot aller Mube, die ber Transport verurfacht, doch die eine ober andere als Bezahlung bienende Bare gur Rufte gu ichaffen.

Nun werben aber die vom Handel beaderten Gebiete nicht bloß durch natürliche, bloß schwer und langsam umzugestaltende Verhältnisse beschränkt und eingeengt, sondern vor allem auch durch den
jedes gerechte Maß übersteigenden Eigennutz der an leichten Verbienst gewöhnten und den Handel monopolistrenden Küstenstämme.
In dieser hinsicht kann zur Hebung des handels außerordentlich
viel geschehen, und ich bezweisse nicht, daß, sobald alle willkürlichen,
von Menschen geschaffenen Schranken entsernt sind, ein großartiger
Ausschwung bemerkdar sein wird. Man vergegenwärtige sich bloß,
daß jede Küste, jede Factorei von einem halben bis zu einem ganzen
Dutend Cordons der eingesteischtesten Schutzsöllner eingeschlossen
ist. Jede dieser sechs bis zwölf Sippen will erpressen, so viel sie

nur kann, und sucht mit allen Mitteln der Lift und Gewalt den Berkehr des weißen Mannes — und sei er auch bloß ein Forschungsreisender — mit den weiter landeinwärts wohnenden Buschleuten

zu verbindern.

Was Ramerun im befondern anbelangt, fo wird ber Ginfluß ber beutschen Regierung gunächst barauf gerichtet werben muffen, Die Fluffe, someit Diefelben ichiffbar find, bem freien Bertehr ohne irgendwelche Abgaben an die Sauptlinge zu erschließen. Es ift bas eine verhältnismäßig fehr leichte Arbeit, Die aber boch icon gute Früchte tragen wird. In zweiter Linie fann man trachten, Die Sandelsitragen nach einigen Sauptplaten bes Innern frei gu machen. Ift bas Sandelsmonopol erft einmal an einigen Stellen burchbrochen, fo verlieren, wie bas in ber Ratur ber Sache liegt, bie gangen Sandels-Cordons ihre ben Sandel ichabigende Bedeutung. Gin größerer Dienft als die Wegräumung biefer elenden und für uns beschämenden Monopole fann bem Sandel nicht geleiftet merben. Unter Diefer Begräumung verstehe ich nicht etwa eine Abschaffung jener an die Konige und Sauptlinge zu gablenden Abgaben, benen eine gewiffe Berechtigung nicht abzusprechen ift. Ich verstehe barunter eine Abichaffung bes von ben Ruftenftammen willfürlich eingeführten Berbots, anders als mit ihnen oder burch ihre Bermittlung Sandel zu treiben. Sandel und Bertehr auch mit den entfernteften Bufchleuten mußten vollfommen frei werben. Die Ruftenftamme, welche jest ben Sandel monopolifiren und durch diefes Monopol die rechtmäßige Ausbreitung bes Sandels verhindern, muffen baran gewöhnt werden, anftatt ihres jetigen leichten Broterwerbs noch fleißiger, fei es im Sandel, fei es im Aderbau, thatig gu fein.

#### Capitel IX.

## Das Klima unserer westafricanischen Colonieen.

(Die Aerzte und ihre stels wieder verloren gehenden Ersahrungen. — Fieber, Blutarmut und Hautkrankheiten. — Es gibt keine Epidemieen. — Wie verschiedene Personen das Fieber vertragen. — Gutes Beefsteak wäre ein bessers Arzneimittel als Chinin. — Alles in allem ist die Sache durchaus nicht so schlimm, wie sie sich ansieht.)

enn ich als medicinischer Laie mir anmaße, über die Gefundheitsverhältnisse unserer westafricanischen Colonieen zu
berichten, so schöpfe ich meine Berechtigung daraus, daß es
wohl wenig Leuten in gleichem Grade wie mir vergönnt gewesen ist,
nahezu alle Tropenländer aus eigener Erfahrung kennen zu lernen,
wie ich denn auch mit nahezu fämtlichen an der langgestreckten
Küste Westafricas lebenden Aerzten das Thema dieses Capitels
habe besprechen können.

Die westafricanischen Aerzte erzählten mir in vollständiger Uebereinstimmung des Urteils, daß sie von Europäern fast bloß wegen Fieber, Blutarmut und Hautkrankheiten zu Rate gezogen würden. Selbst Dysenterieen, die in andern Tropengegenden eine der gesürchtetsten Krankheiten sind, kommen hier nur verhältnismäßig selten vor. Aeußerst mannigsaltig sollen die zum Teil noch völlig unersorschten Krankheiten der Neger sein. Gine der gewöhnlichsten Ursachen bei massenhaften Sterbefällen, namentlich unter den Kru-Leuten, ist die beinahe epidemisch auftretende Pleuropneumonie. Elefantiasis ist am Congo weit häusiger als im Kamerun-Gebiet beobachtet worden. Bom Fieber werden die

Schwarzen bedeutend weniger geplagt als die Weißen. Aber ein sehr hoher Procentsat, bisweilen sogar der überwiegende Teil der eingebornen Bevölkerung, leidet an allersei seltsamen Hautkranksheiten und die Zahl der sonstigen, dem aus Europa kommenden Arzte unbekannten und anscheinend auf die schwarze Raffe be-

fchränkten Rrantheitsformen foll gradezu Legion fein.

Der frisch aus Europa tommende Argt fteht fast in allen Fällen, in benen er von Beigen ober Schwarzen gu Gulfe gerufen wird, ziemlich ratlos ba, und die höchft augenscheinlichen Migerfolge, Die feine Behandlungsart anfänglich zu begleiten pflegen, bemeifen zur Benuge, daß bas Migtrauen, welches alte Ruftenbewohner dem neu anfommenden Argt entgegenbringen, nicht gang ungerechtfertigt ift. Warum, barf man wohl fragen, gibt es an feiner europäischen Universität einen befondern Lehr= ftubl für tropische Rrantbeiten und tropische Seilkunde; Die Erfahrungen jener Mergte, welche mabrend langerer Beit an ber weftafricanischen Rufte gelebt haben, geben, fobald fie nach Saufe gurudfehren, unbenutt verloren. Denn bie Schwierigfeit und Roftspieligfeit des Berfehrs verhindert im Berein mit den ungebeuren Entfernungen jenen Austaufch ber Ansichten und Erfahrungen, wie er in Europa bie Regel bilbet. Mit vielen Opfern an Arbeitstraft und vielleicht auch an Menschenleben muffen bann bie gleichen Erfahrungen von ben neu beraustommenden Merzten abermals gefammelt werden. Trot bes in Weftafrica üblichen fehr hoben Sonorars fann ich nicht eben behaupten, baß bie Stellung eines bort lebenden Arztes mir - von ber febr iconen Belegenheit zu wiffenschaftlichen Studien abgefeben - besonders verlodend erschiene. Die westafricanischen Aerzte berechnen für jeden Besuch, ben fie machen, ein Bfund Sterling (20.16), mas in Unbetracht aller Unbilden, Die bas Leben an biefer Rufte mit fich bringt, gewiß nicht zu viel ift.

Fe länger ich in Westafrica lebte und je häusiger ich vom Fieber befallen wurde, desto mehr prägte sich in mir die Ueberzengung aus, daß das africanische Fieber denn doch von unserm Malarias oder Wechselsieber ziemlich verschieden und namentlich viel boshafter und heimtücksicher sei. Gewöhnlich unterscheibet man drei Formen des Fiebers, zwischen denen es mancherlei Zwischenstufen gibt und die vielleicht bloß der Stärke, aber nicht der Art nach verschieden sind. Der mildesten Form pslegen Schmerzen

in den Gliedern, ähnlich wie bei Rheumatismus, voraufzugehen, worauf dann die bekannten Sipe- und Kälte-Extreme des Malariaoder Sumpffieders folgen. Sobald Schweißabsonderung eintritt, die man durch Trinken von Thee oder von Wasser mit Eitronensaft zu besördern sucht, ist die Kraft des Fiebers gebrochen, sodaß die meisten Leute alsdann wieder mit einiger Schonung zu arbeiten imstande sind. Bei schwerern Fällen tritt galliges Erbrechen auf und der Magen wird so empfindlich, daß beispielsweise der meinige bloß noch ab und zu einen kleinen Schluck Champagner, aber nicht einmal mehr Rotwein zu ertragen vermochte. Jene Form des Fiebers, bei der auf Gesicht, händen und auch am sonstigen Körper gelbe Fleden auftreten, pflegt man in Westafrica

Gallenfieber zu nennen.

Die britte, meiftgefürchtete und in wenigstens ber Salfte aller Fälle zum Tode führende Form ift bas perniciofe ober bamaturifche Fieber, bas bismeilen auch "africanisches Fieber" genannt wird. Diefer ichlimmften Form bes Fiebers ift ber burch mehr als pflichtgetreue Aufopferung und burch unerhörte Strapagen ericopfte Körper unferes großen Africaforichers Dr. Nachtigal gum Opfer gefallen. Obwohl ber erschredend schnelle, an Cholera und gelbes Fieber erinnernde Berlauf Diefer Rrantheit in ben meisten Fällen alle Berfuche gur Rettung und felbit bas Berbeiichaffen bes häufig ziemlich entfernt wohnenden Arztes ausichließt. fo wird boch mit großer Bestimmtheit behauptet, bag grabe bas perniciofe Fieber faft ftets auf eine gangliche Erichopfung bes Rorpers und infofern auf eine gewiffe Unachtfamfeit und Rudfichtslofigfeit gegen bie eigene Befundheit gurudgeführt werben fonne. Wer in ausreichendem Dage für fich zu forgen verfteht und wer, wenn er die Somptome einer tiefgreifenden Ericopfung mahrnimmt, die Beimreise antritt, wird nach Anficht ber erfahrenern Ruftenbewohner nicht fo leicht vom perniciofen Fieber befallen werden. Rur wenige Leute fterben im Fieber felbft, aber man nimmt an, baf, wenn die ftarfen Blutausscheidungen (burch ben bunteln und bismeilen fohlichmargen Sarn) nicht binnen 36 Stunben aufhören, ber Rrante megen ber alsbann eintretenden Schmache verloren fei. Bon einem Urgte ber belgifchen Affociation Internationale Africaine ift die von allen andern westafricanischen Aerzten gurudgewiesene Behauptung aufgeftellt worben, bag biefe fcmerfte und jum Glud nicht fehr häufige Form bes africanischen Fiebers anstedend fei.

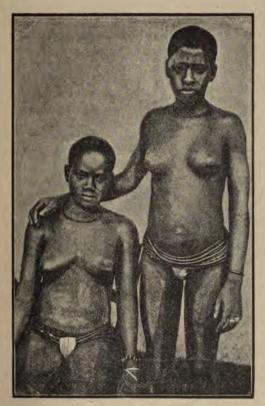

Junge Mädchen aus dem Togoland (nach eigner Photographie des Derfassers).

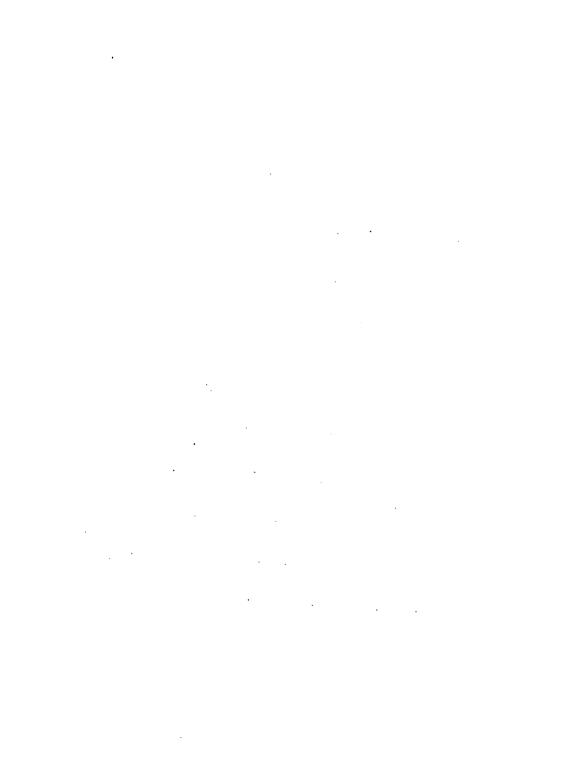

Demjenigen, der noch fein Fieber kennen gelernt hat, erscheinen selbst die gewöhnlichen und ganz ungefährlichen Anfälle weit schlimmer, als sie es thatsächlich sind. Ich selbst hatte ungestraft so ziemlich alle gefährlichsten Fiebergegenden der Erde besucht. Westafrica lehrte mich zum ersten Mal die entsetzlich demoralisirende und entmutigende Wirkung wiederholter Fieberanfälle kennen, die ich in dieser hinsicht, d. h. weil sie alles trübe erscheinen lassen und rosa in grau verwandeln, eine Seekrankheit in dritter Potenz nennen möchte.

Eine der auffälligsten Wirkungen des Klimas besteht darin, daß beinahe jeder Beiße, der sich für längere Zeit an dieser Küste aufhält, in größerm oder geringerm Maße blutarm wird. Unfänglich wundert man sich, Leute, die von Gesundheit zu strozen scheinen, über Blutmangel klagen zu hören. Später sindet man heraus, daß die blühende Gesichtsfarbe bloß vom Sonnenbrand und die Körperfülle vielsach von ungesunden Fettablagerungen berrührt.

Bon ben vielen Sautfrantheiten find bie burch übermäßige Sautthätigkeit, etwanige und in Diefem Rlima febr fcmer beilende Berletungen ber Saut und ichlechte Beschaffenheit bes Blutes entftebenden Geschwüre, an benen beinabe jeder weiße Bestafricaner leidet, nicht anstedend. Die Beine mancher an Diefer Rufte lebenben Europäer find von ben bunteln Fleden, welche berartige Beschwüre auch nach ber Beilung gurudlaffen, so schwarz wie biejenigen ber Reger. Leute, beren Blutarmut und Blutverberbnis einen febr hoben Grad erreicht bat, befommen durch Semmung bes Blutumlaufs und durch Musschwigungen in die Gewebe geichwollene Beine, und wenn fie mit dem Finger auf das Fleisch bruden, verschwindet die Sohlung erft nach langerer Beit. Es beißt, daß nach bem Auftreten folder Symptome eine balbige Rudfebr nach Europa geboten fei. Unter ben Rru-Jungen ift das Anschwellen ber Beine durch Waffererguffe eine fehr häufige und fast immer tödlich verlaufende Rrantheit. Manche Factoreien haben burch biefes Leiden binnen menigen Wochen die Salfte ihrer Rru-Leute verloren.

Aeußerst anstedend ift die "Krofro" genannte und mit unserer Krätze verwandte Hautkrankheit, an der fehr viele Neger und auch viele Europäer leiden. Es hält schwer, sich gegen Unstedung zu schützen, da man sich so sehr häusig auf dem Raden oder in den

Urmen nadter Neger aus einem Boote an Land tragen laffen muß. Die Ausficht, daß einem eine folche Sautfrantheit mitgeteilt merben fonnte, ericheint nicht febr erfreulich. Ich felbft habe, mo mir in feltenen Fallen ein eigenes Bett und ein eigenes Bimmer gur Berfügung ftand, faft ftets bie Betttucher bis gum folgenden Morgen mit ben von mir mitgebrachten vertauscht. Meistens mar. ba ich auf einem Feldbett ichlief, folde Borforge unnötig, und thatfachlich bin ich einer ber wenigen Reisenden, Die bei langerm Aufenthalt an Diefer Rufte von jeder Sauttrantheit verschont geblieben find. Reinlichfeit und gute Ernährung fpielen jedenfalls, wenn man fich bei auter Befundheit erhalten will, eine berporragende Rolle. 218 Argnei gegen Rrofro merben Schmefeleinreibungen ober Beru-Balfam empfohlen; boch verfichern alle Rranfen. daß diefe Mittel nicht immer wirksam feien. Mehrfach follen von ber westafricanischen Rufte fommende Seeleute ben als geheilt betrachteten Rrofro-Musichlag auf ihre in Samburg ober Bremen lebenden Frauen übertragen haben. Die Seilung ift in Europa besonders schwierig, weil sich nur wenig Aerzte auf tropische Rrantheiten verfteben. Gehr häufig ift auch ber "roter Bund" genannte Sautausschlag, ber, fo lange er andauert, als ein Unzeichen für vollkommene Fieberfreiheit gilt. Es scheint eben, als ob die in den Rorper aufgenommenen Krantheitsteime auf Die eine ober andere Urt zur Geltung gelangen mußten. baufig find bie fonftigen Formen pon Santausichlag, fo 3. B. jene "Ringwurm" genannte Rrantheit, Die von einer wingigen Milbe berrühren foll.

Betreffs sonstiger Krankheitssormen wäre zu erwähnen, daß alte Küstenbewohner, vielleicht infolge des starken Feuchtigkeitsgehaltes der Luft, sehr oft Rheumatismus bekommen. Die Feuchtigkeit der Luft ist in Westafrica eine derartige, daß alles und jedes leichter dem Berderben ausgesetzt ist als in unserm trocknern Klima. Kleider und Stiefel verschimmeln, Handschuhe bekommen Flecken, Photographieen verblassen, Cigarren verlieren ihr Aroma und manche Menschen, namentlich auch weibliche, vergilben mit erschreckender Geschwindigkeit. Zum Entgelt für so viele Nachteile ist Westafrica grade von jenen Krankheiten, die in Europa die größten Berheerungen anrichten, sass gänzlich frei. Tuberculose beispielsweise scheint, falls sie nicht schon von Hause aus mitgebracht wurde, bei den in Westafrica sebenden Europäern kaum

porzukommen. Lungenentzundungen find bagegen biejenige Rrankbeit, ber bas zeitweilige icharenweise Sinwegfterben ber Schwarzen und namentlich ber Rru-Leute in ben meiften Fällen gugefchrieben werden muß. Bon einem Trupp von 13 Kru-Leuten habe ich in einer Boche 6 an Lungenentzundung erfranten und fterben feben. 3m bochften Grabe feltfam ift es, bag ein Land, mo jedermann über furz ober lang vom Wieber befallen wird, noch niemals (von einer einzigen, auf engen Raum beschränften Ausnahme abgefeben) eine Gelbfieber-, Cholera-, Beft- ober fonftige Epidemie fennen gelernt hat. Benn Beftafrica megen feines Fiebers ein ungefundes Land genannt zu werden pflegt, fo hatte man auf Grund obiger Thatfache gang genau basfelbe Recht, es ein außerft gefundes Land zu nennen. Die einzige Musnahme, die betreffs ber Freiheit von Epidemieen befannt geworden ift, begieht fich auf Weftafricas nördlichftes Gebiet, nämlich die frangofifche Colonie Genegambien, wohin einmal vermittelft ber frangofischen Boftbampfer von Brafilien aus bas gelbe Frieber verfcbleppt morben ift. Unter ben auftedenden Rrantheiten find Diphtherie und Boden die verbreitetsten; lettere übertragen fich jedoch nicht von Schwarzen auf Beife ober umgefehrt.

Die fchlimmfte Geite bes westafricanischen Rlimas besteht barin, daß bei längerm Aufenthalt niemand, buchftablich niemand ganglich pom Fieber perschont bleibt. Dies folieft nicht aus, bag Leute, welche fich an das Klima gewöhnt haben, ab und zu mehrere Jahre lang gar nicht vom Fieber geplagt werben. Die hänfig gehörte Behauptung, als ob ichwächliche Leute bas Rlima beffer vertrügen als fraftige, ift burchaus irrig; fchlante Leute mit guten und gefunden Organen haben allerdings bor mohlbeleibten einen großen Borgug. Bie ichon borber ermähnt, erfranten auch bie Reger am Fieber, aber man bort nicht viel davon, woraus ich fcbließe, daß fie bas Fieber leichter als andere Rrantheiten verwinden. Desgleichen ertragen die mit schwarzem Blut burchfreugten Bortugiefen bas Rlima, bem auch fie ihren Tribut gollen, um eine Kleinigfeit leichter als Nord-Europäer. Im übrigen fcheint es mir, als ob von ben europäischen Rationen die Deutschen, Schweden und Niederländer das weftafricanische Rlima am beften pertrugen, und zwar beshalb, weil fie am gaheften und am fraftigften find. Die Frangofen find an biefer Rufte vielfach burch ichwächliche und blutleere Individuen pertreten, die, wenn einmal ein schlimmer Fieberanfall tommt, ihm feinen Widerstand entgegen-

aus recht fraftig find, gibt es allgu viel Unmäßigfeit.

Ueberall hörte ich die Thatfache bestätigen, daß auf den nach Europa fahrenden Schiffen weit mehr Rrantbeitefalle portommen. als irgendwo an ber Rufte. Nabezu alle Baffagiere auf ben heimwarts fahrenden Dampfern find Leute, Die lange in Bestafrica gelebt haben und bie nun, fei es aus Befundheitsrüchsichten, fei es, weil ihre Contracte abgelaufen find, Die Beimat wiederfeben wollen. Run erfranken aber merfwürdigerweife nicht bloß biejenigen, die fich ichon in Africa unwohl befunden hatten, fondern auch ein auffallend hober Procentfat von jenen, die das africanifche Rlima mit Leichtigfeit ertrugen. Es icheint, als ob icon ber erfte Sauch einer gefundern Luft und einer gefundern Lebens= weise genüge, um die feit langer Beit im Rorper aufgespeicherten Rrantheitsfeime zum Ausbruch zu bringen. Ginem ahnlichen Grunde entspringt die oft festgestellte Thatsache, daß aus bem Innern tommende Leute erfranten, fobald fie nach Bivi gelangen, und bag Leute, die lange in Bivi gelebt haben, Fieber befommen, fobald fie die Rufte befuchen. Gine abnliche Erfahrung habe ich an mir felbft gemacht. Monate lang habe ich mich unter ben größten Strapagen bei elender Roft und in elenden Gutten gefund erhalten, aber als ich bann nach Gabun tommend mir etwas Rube und Comfort gonnen zu dürfen glaubte, brach plotlich bas Fieber aus, bas gewiß ichon lange in meinem Rorper geichlummert hatte. Es scheint, als ob, fo lange die bei Strapagen gewöhnliche Mufregung ber Merven und die außergewöhnliche Unspannung aller Rrafte andauert, das Fieber nicht zum Ausbruch gelangen fonnte.

Die meisten Haustiere, wie 3. B. Pferde, Rindvieh, Maultiere, Esel, Hunde, leiden unter dem westafricanischen Klima ebensogut wie der weiße Mensch. Hunde beispielsweise zeigen alle Symptome, wie sie bei leichtern und schwerern Fieberfällen am Menschen beobachtet werden. Uebrigens herrscht insofern eine große Berschiedenheit, als einige Hunderassen das africanische Küstenklima gar nicht und andere dasselbe recht gut vertragen können. Einige wenige Haustiere, besonders Kagen und Schweine, die ja auch im Gegensatz zu den übrigen Haustieren nicht seekrank werden, scheinen, wenn man sie von Europa nach Africa bringt, den Wechsel des Klimas kaum zu merken. Kamele kommen in ganz

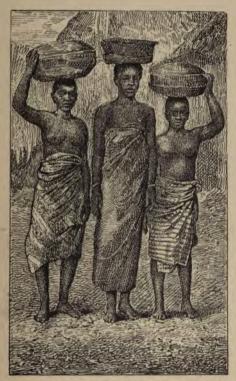

Cebensmittel tragende Mädchen (Togoland) (nach eigner Photographie des Verfassers).

·

Bestafrica blog an einigen Buncten Genegambiens bis gur Rufte herunter. Außer bem Ramel, welches ja leider auf die Buftengegenden beschränft ift und von allen Saustieren am menigften bas feuchte Ruftentlima vertragen tonnte, befitt Africa fein beimifches Lafttier, welches ben Menfchen als Lafttrager erfeten tonnte. Lafttiere, wie bei uns Bferde, Dchfen, Maultiere und Efel, gibt es in Beftafrica nicht; bas einzige Lasttier und bas einzige Transportmittel ift ber Menich felbit. Warum man nirgendwo Pferde, Doffen, Maultiere und Efel in großerer Ungahl unterhalt (in fleinerer Angahl gibt es beren an mehrern Ruftenplaten), burfte ichmer zu fagen fein. Es icheint aber, als ob alle die genannten Saustiere unter bem feuchten, ungefunden Ruftenflima wenigstens ebenfofehr wie ber weiße Denich, und fast noch mehr als diefer, litten. Und mahrend ber meiße Menfch allerlei Mittel befitt, um die Unbilden bes Rlimas erträglicher zu machen, entbebren die Saustiere der grade hier doppelt notwendigen Bflege. Bahrend an der Rufte des Togo-Bebiets Bferde bloß mit Dube am Leben erhalten werben, gibt es beren weiter landeinwarts in Sallaga und Atafpame, wo bas Rlima trodner ift, in großer Ungahl. Much in Infel-Indien, wo das Rlima ebenfo fencht ift wie in Bestafrica, werben große europäische Bferde fich nie beimifch fühlen. Aber fie bleiben am Leben, weil man ihnen eine vortreffliche Bflege angebeihen läßt.

Dit ben vielen Erfrankungen und Tobesfällen unter ben in Bestafrica lebenden Europäern hat die vielfach fehr schlechte und ungenügende Ernährung mehr zu ichaffen, als meiftens angenom= men wird. Wie ichon vorher ermahnt, wird beinahe jedermann, der längere Zeit in Bestafrica gelebt bat, blutarm, mas teils bem Klima, teils ber ungenugenden Roft und namentlich bem Mangel an gutem, frifchem Fleisch zugeschrieben werden muß. Die Blutarmut ift bann ber Boben, auf bem die fcmeren, mit unbeimlicher Schnelligfeit zum Tobe führenden Fieber gebeihen. Unter allen jum Gernhalten bes Fiebers empfohlenen Borfichtsmagregeln dürfte feine fo fehr zu beherzigen fein als ber Rat, fo gute, fo nabrhafte und fo wohlfchmedende Roft als nur irgend möglich gu fich zu nehmen und durch gute Berdanung, guten Schlaf und beitere Stimmung bafur gu forgen, bag bas Blut nicht verarmt und die Rrafte nicht verfallen. Gutes frifches Beeffteat, wenn es in Africa überhaupt zu haben mare, murbe fich als Braventiv-

mittel mabricheinlich wirkfamer erweifen als Chinin und Arfenif. Bahrend man in Europa leicht geneigt ift, ju glauben, baf bie Runft, allerhand Lebensmitteln eine bauerhafte Form zu geben. gradegu unübertreffliches leifte, gelangt man in Beftafrica gu ber Unficht, daß fich die Fabrication von Conferven boch noch in ber Rindheit befinde. Die Bemufe tann man fich allenfalls gefallen laffen, aber bas Fleisch, welches man ben Binnbiichfen entnimmt, bat mit Ausnahme von Corned Beef und Bungen, benen aber wieder andere Mangel anhaften, jeden Bohlgeschmad in bem Grade verloren, daß alle Fleischarten im Grunde genommen benfelben faben und wenig ermunternden Befchmad haben.

Chinin wird in Bestafrica bisweilen in Dofen genommen, die man in Europa für durchaus schädlich halten murbe. Aber bei ben alten Ruftenbewohnern, Die feit Jahren Chinin geschludt haben, wie wir etwa Pfeffer ober Galg, hat bas Argneimittel eine gang andere und viel ichmachere Birtung als bei frischen und unverdorbenen Naturen. Es ift nicht zu leugnen, bag in Diefer Sinficht mit bem Chinin, bas für jeben Europäer, ber in Westafrica leben foll, eine Notwendigfeit, eine Lebensfrage ift. mannigfach Unfug getrieben wird. Bon den Angestellten ber Affociation Internationale Africaine, aber auch blog von Diefen, habe ich an Stelle bes Chinins Arfenit in täglichen Dofen nehmen feben.

So fchlimm die Schilderungen bes Fiebers und feiner Berwüstungen flingen mogen, jo ift boch im großen und gangen bie oft zu findende Angft vor Beftafrica und feinem Rlima teils übertrieben, teils ganglich unbegrundet. Das beste Beifpiel bafür, daß die Fieberkeime bei vernünftiger Lebensweise bas leben nicht abzufürgen brauchen, liefert ber feit 33 Jahren in Westafrica lebende Bijchof von Gabun. Gein Borganger ift fogar 90 Jahre

alt geworben.

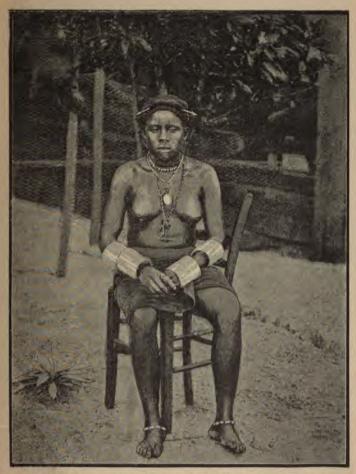

Des früheren (verstorbenen) König Ucqua Tochter (nach eigner Photographie des Versassers).

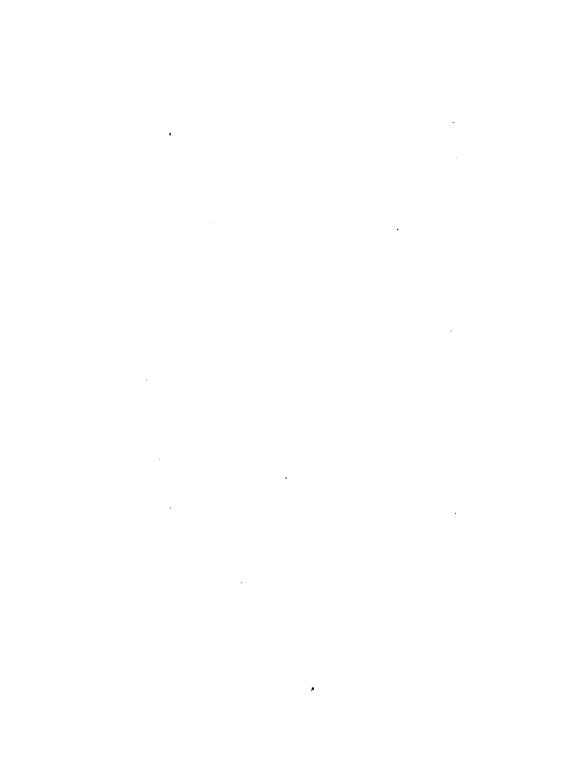

#### Capitel X.

# Bur ältern Geschichte von Kamerun.

(Ende des 15. Jahrhunderts von Portngiesen entdeckt. — Die Bölferstämme der Amboser und Kalbanger. — Die Einwanderung der Dualla. — Wahrscheinlich sind die Bakwiri noch später gekommen. — Geschichtliche Ueberlieserungen der Dualla. — Das Berwandtschaftsverhältnis zu andern africanischen Stänumen. — Ende des Sklavenhandels. — Die Besuche englischer Kriegsschiffe. — Deutsche und englische Annerionen.)

amerun wurde zu Ende des 15. Jahrhunderts von Portugiesen entdeckt, die das Ramerun-Gebirge nach einem hier wohnenden Bolksstamm das "Hochland der Amboser der Amboser" tausten. Den Namen dieses Bolkes trägt noch heute die Ambas-Bucht. Das südlich vom Gebirge sich erstreckende Flußzgebiet soll nach den dort sehr häusigen Garneelen (portugiesisch camarao) benannt worden sein. In ältern Reisewerken wird ost von den "Rallabaren" und "Ramaronen" gesprochen. Die zwischen dem Kamerun-Gebirge und dem Rio del Reh wohnenden Gingebornen werden Kalbanger genannt.

Ob schon damals Bakwiri im Ramerun-Gebirge gelebt haben, erscheint ziemlich zweiselhaft und daß die Dualla schon damals das Flußgebiet von Kamerun besessen hätten, kann mit ziemlicher Bestimmtheit geleugnet werden. Aber wahrscheinlich waren die damaligen Bewohner stammverwandt mit den heutigen Bewohnern. Und danach zu urteilen, daß sich heutigen Tages bei den südlichern Gruppen des Kamerun-Bolkes, also bei den Bapuko, Banoko, Kumbe, Mbinga u. s. w., allerlei der portugiesischen

Sprache entlehnte Worte vorsinden, die im Dualla- und Bakwiri-Idiom sehlen, möchte ich annehmen, daß die altern Bewohner des Ramerun-Gebirges und des Flufigebietes von Kamerun fub-

marts gebranat worden feien.

Die Entwicklung Westafricas ist in verschiedenen Gegenden eine sehr verschiedene gewesen. Während Senegambien, ein Teil der liberianischen Küste, Sierra Leone, die Goldküste, der Seesstrand von Dahome, die Mündung des Congo und die heutigen portugiesischen Provinzen schon im 16. und 17. Jahrhundert sehr gut bekannt waren und zahlreiche Factoreien zählten, sind erst 1880 und 1881 an der dis dahin völlig unbekannten Küste des Togo-Landes die ersten Factoreien angelegt worden. Die Küste des Mahin-Gebiets ist erst 1885 von Dr. Nachtigal ersorscht worden und manche nicht ganz kleine Küstenstrecken sind noch heute so unbekannt, daß man nicht einmal weiß, welche Flüsse dort münden.

Dbwohl Ramerun, wie gefagt, ichon Ende bes 15. Jahrhunderts entdedt murbe, fo icheint fich ber Sflavenhandel größern Stils doch erft gu Ende bes 17. Jahrhunderts namentlich von Dahome aus hierhin verpflangt zu haben. Aber tropbem ab und zu englische, hollandische, frangofische ober portugiefische Schiffe bier einliefen, fo erfuhren fie bennoch fo menig von biefem Lande, daß wir aus europäischen Quellen gar feinen Anhaltspunct bafür besiten, mann benn eigentlich die Dualla in bas Fluggebiet von Ramerun eingewandert find. Rur fo viel läßt fich behaupten, daß bies gefcheben fein muß, als bereits England Die Bortugiesen in der Meeresherrichaft abgeloft hatte. Denn alle westafricanischen Stämme, Die schon gur Beit ber bochften Dacht= entfaltung Bortugals bie Geefüste bewohnten, verraten burch bie in ihre Sprache aufgenommenen Borte, burch die Titel ihrer Sauptlinge fowie durch allerlei Gigentumlichkeiten ben portugiefifchen Ginflug, mabrend die Dualla im Gegenfat zu ihren fublichern Stammesgenoffen unzweifelhaft fast einzig und allein mit Engländern fowie neuerdings mit Deutschen in Berührung getommen find. Namentlich auch find die Gitten ber Dualla in mancher Sinficht urfprünglicher und abstogender als diejenigen ber mabrend mehrerer Jahrhunderte von den Bortugiesen geschulten Bölferichaften.

Die englischen Miffionen berichten nach bem wenigen, was

Die Dualla an Ueberlieferungen befiten, bag bas Bolt früher unter einem Säuptling namens Mbeli am Nordwest-Abhang bes Ramerun-Gebirges gewohnt habe. Bon ben zwei Gobnen Dibelis. Die Roli a Mibeli und Dualla ba Mbeli biefen, fei ber lettere ausgewandert und burch die Begirfe ber heutigen Ortichaften Bictoria und Bimbia ins Fluggebiet von Ramerun gelangt, wo Damals die (jest zum rechten Ufer bes Lungafi verbrangten) Baffa-Leute gewohnt batten. 213 Sauptlinge ber Dualla merben in aufsteigender Linie Ngando, Rwae, Rua, Mapola und Rua genannt, und zwar foll Raando bereits im beutigen Dualla-Lande, Rua bagegen irgendmo zwifchen Bimbia und ber Mündung bes Ramerun-Fluffes geboren worden fein. Naando foll 1845, als man die Dualla zum erftenmal auszufragen begann, ungefähr 80 Jahre alt gemefen fein, und baraus ichlieft man, daß fein Bater Rmae frubeftens um bas Jahr 1735 geboren morben fein tonne. Aller Bahricheinlichkeit nach find baber die Dualla allerfrühestens gegen Ende bes 17. Jahrhunderts in ihre heutigen Bohnfite eingewandert. Ein großer Teil ber Mangrove-Infeln foll bamals feftes Land gemefen und ber Ramerun-Flug, den man fogar an einer Furt habe burchwaten fonnen (?), foll viel meni= ger breit gemefen fein als heute. Die Dorfer ber Baffa hatten nicht fo bicht am Fluffe gelegen wie die heutigen Dorfer und auch die Dualla hatten fich in bem Grabe, wie ber Sandel qunahm, immer mehr zum Fluffe bingezogen.

Borgeschobene und versprengte Teile der Dualla scheinen untermischt mit den andern verwandten Stämmen bis über den Lungasi-Fluß hinaus und dis zum Oberlauf des Moanja-Flusses zu leben. Während des ganzen vorigen und auch noch zu Anfang dieses Fahrhunderts sind die Dualla wegen ihrer Wildheit und der Roheit ihrer Sitten berüchtigte Stlavenhändler gewesen. Sie teilen diese Eigentümlichkeit mit den Bewohnern von Alt-Calabar, aber ob man hieraus und aus dem Umstande, daß manche Namen des Dualla-Landes und Dualla-Bolks auch in Alt-Calabar wiederstehren, schließen konnte, daß die Dualla etwa von Alt-Calabar ausgewandert seien, erscheint mir denn doch mehr als zweiselhaft. Alle an die Dualla angrenzenden Stämme sind in Bezug auf Sprache und Sitten so nahe mit diesen verwandt, daß sich die Geschicke und Wanderungen jedes einzelnen Stammes nur sehr schwer selfstellen lassen. Die Joiome der Bambuku, Bakwiri,

Mungo, Balung, Dualla, Buri, Batoto, Ebea, Baputo, Banoto. Rumbe und Mbinga find thatfächlich bloß mehr oder minder pericbiebene Diglette einer und berfelben Sprache. Gin flein menig größere Abweichungen zeigen die Bafundu-, Baffa- und namentlich die Abo-Idiome. Aber felbst die Sprache bes Fan= ober Mpangme-Bolts, bas langfam aus bem Innern vorbringend bei Babun bereits die Rufte erreicht hat, mabrend im füblichen Ramerun-Gebiet bloß erft einzelne Individuen und fleine Trupps jum Meere berunterkommen, felbft bie Gprache Diefes angeblichen Rannibalenvolfs ift vom Dualla nicht febr viel verschiedener, als bas Hollandische vom Deutschen. Dem Marquis be Compiègne folgend haben manche Schriftsteller Die Fan mit ben nach Brof. Schweinfurth in einem Teile von Inner-Africa wohnenden Rannibalenvölfern in Berbindung gebracht. Aber meines Erachtens mit Unrecht. Denn ber Unterschied zwischen ber forperlichen Erscheinung ber Fan und anderer Bolfer biefer Begenden, auf ben man fich beruft, ift nach meinen Beobachtungen nicht vorhanden. Außer ben Dualla, ben Fan und ben porftebend aufgegablten fleinern Bölferschaften fprechen auch noch die am mittlern Daome wohnenben Batelle einen gang nabe verwandten Dialett, und ebenfo wie Die Fan unzweifelhaft erft in diefem Jahrhundert aus bem Innern gur Rifte porgedrungen find, ebenfo erscheint es ziemlich mahr= fcheinlich, bag auch die Dualla por bem Ende des 17. Jahrhunderts das Meer noch nicht gefeben haben. Bielleicht find die fo febr nabe mit ihnen verwandten Baputo, Banoto, Rumbe und Mbinga ihre Borläufer gemefen und diefe konnten benn auch icon eine geraume Beit porber an ber Rufte gefeffen haben. Daß bagegen bie Bafwiri Borläufer ber Dualla gemefen feien, möchte ich in Anbetracht ihrer noch heutigen Tages fehr roben, ursprünglichen und von europäischem Ginfluß fast gar nicht belectten Sitten bezweifeln. Bahricheinlich find die Batwiri mit ben Dualla ober fogar erft nach ihnen zu ihren heutigen Bohnfiten im Gebirge gelangt.

Alle Bantu-Sprachen sind verhältnismäßig nahe miteinander verwandt, sodaß 3. B. die südöstlichste Bantu-Sprache (das Joiom der Zulu-Raffern) von der nordwestlichsten (dem Dualla-, Bat-wiri- und Bambutu-Joiom) kaum sehr viel verschiedener ist, als das Englische vom Deutschen. Aber innerhalb dieses großen Kreises der Bantu-Sprachen gibt es viele Unter-Abteilungen, von

benen 3. B. eine bas Dualla u. f. m., bas Fan und bas Bafelle umfaßt. Und biefe Unter-Abteilung gerfällt wieber in mehrere Gruppen, unter benen die Gruppe ber Ramerun-Sprachen ben Bombufu-, Bafwiri-, Mungo-, Balung-, Bafundu-, Bombare-, Abo-, Buri-, Budiman-, Dualla-, Baffa-, Ebea-, Batoto-, Baputo-, Banoto-, Rumbe- und Mbinga-Dialett in fich schließt .. Süblich vom füblichften Dialett ber Ramerun-Sprache (bem Mbingaober Corisco-Joiom) finden wir die Mpongwe-Sprache (nicht gu verwechseln mit Dipangme), die ben am Congo gesprochenen Mundarten febr viel naber ftebt als bem Dualla. Nordweftlich von bem nordwestlichsten Dialett ber Ramerun-Sprache (bem Bombutu= 3diom) ftogen wir auf das Efit von Alt- Calabar, welches ichon nicht mehr zu bem großen Rreife ber Bantu-Sprachen gehört und auch bloß in einigen wenigen Rleinigkeiten eine gang leife Bermandtichaft mit ben benachbarten Dialeften ber Ramerun-Sprache aufmeist.

Im Jahre 1826 ift die Ambas-Bucht von bem britifchen Capitan Owen vermeffen worden. Am 7. Mai 1841 murben von den Engländern Berträge mit den damaligen Königen Bell und Acqua (Borganger ber jetigen Konige) abgefchloffen, wonach fein Stlavenhandel mehr getrieben und fein Stlavenschiff mehr zugelaffen werben follte. Jeber ber beiben Ronige follte für Diefes Bugeftandnis, welches burchaus nicht ftreng befolgt worden ift, 5 Jahre lang alljährlich 60 Dusteten, 100 Stude Beug, 2 Fag Bulver, 2 Buncheons (ein großes englisches Dag) Rum, 1 Scharlachrod mit Epauletten und 1 Gabel erhalten. 1855 find wegen irgend eines Bergebens mehrere Dorfer auf ben in der Ambas-Bucht gelegenen Bubia-Felfen von dem englischen Rriegeschiff Untilope in Brand gestedt worden. Um 14. Januar 1856 murbe zuerst eine Court of equity eingeset und bas betreffende Actenftud von Konig Bell, Briffo Bell, Jofs, Jim Dugan, John Acqua, Konig Acqua, Charlen Dibo, Red Dibo, First Tom Dibo und Dibo Acqua unterzeichnet. 1858 folgte Die Gründung ber Baptiften-Diffion in Bictoria. 1868, in bemfelben Jahre, als megen Feindseligkeit ber Gingebornen eine bei John Acqua Town errichtete Miffionsstation ber Baptiften aufgegeben werden mußte, hat die Firma C. Woermann ihre Geichaftsthätigfeit am Ramerun-Flug begonnen. Schon 1874 hatte Diefe beutsche Firma eine folche Bebeutung erlangt, bag ihr

Bertreter (allerdings erfolglos) bei ber Reichsregierung um Ginfetung eines beutiden Confule einkommen fonnte. Im folgenden Jahre (1875) haben benn auch die Berren Janten und Thormablen, Die beide früher Angeftellte bes Boermannichen Saufes gemejen maren. eine ausgedehnte Beichäftsverbindung mit Ramerun begonnen. Die Englander thaten ingwijchen alles mogliche, um burch gelegentliche Befuche englischer Rriegsschiffe Die Gingebornen ihrem Ginfluß zu unterwerfen. Im Marg 1876 erfchien ein englischer Biceconful mit bem Ranonenboot Ariel, um von Ronig Bells Stadt eine Gelbbufe einzufordern. Um 23. Januar 1878 langte auf einem Boftbampfer ber englische Biceconful an, um einem Deutschen einen Gib abzunehmen. Mitte Rovembers 1878 fam Conful Sopfins mit bem Ranonenboot Bioneer, ließ zwei Schwarze wegen Fälschungen burchpeitschen und verhängte über bie Sicorn-Leute eine Buffe von 179 Krus, die niemals gezahlt worden ift. Den 16. und 17. Marg 1880 hielt fich ber Commander Richards mit den zwei Ranonenbooten Forester und Firebrand im Ramerun= Fluß auf und fragte im Borbeigeben Die Raufleute, ob fie etwas bavon erfahren hatten, daß die Gingebornen por langerer Beit um Ginverleibung burch England gebeten haben follten. Die Raufleute ermiberten, baß fie nichts bavon mußten. Rach Batanga weiterfahrend, wo ein englisches Schiff Sandel betommen hatte, verloren die Engländer zwei Mann. Bu Anfang Decembers 1882 langte Conful Semett auf bem englischen Ranonenboot Bioneer an und ließ wegen Falfdungen einen Dann burchpeitschen, ber jest Miffionar und einer ber Stüten und Grundpfeiler ber Baptiftenfirche ift. Bom 22. Marg bis gum 8. April 1883 meilte Conful Semett abermals in Ramerun. Bon Annerionsplanen mar nicht die Rede, bagegen erflärten die englischen Firmen ben von Semett zu machenben Borichlag, baf ftanbig ein englifches Ranonenboot im Ramerun-Fluß ftationirt werbe, baburch. daß fie einen Teil ber Roften übernähmen, unterftüten zu wollen. Da dem Saufe C. Woermann durch Acquas Leute der Sandel abgeschnitten worden war, fo machte Conful Sewett mit Berrn Schmidt, um die Berhaltniffe fennen gu lernen, eine Reife nach Abo und Buri und veranlagte, bag mit ben Königen Bell und Acqua behufs Aufrechterhaltung des Friedens am Ramerun-Fluß ein Bertrag abgeschloffen murbe. Auch murbe die feit längern Jahren felig entschlafene Court of equity wieder eingesett und

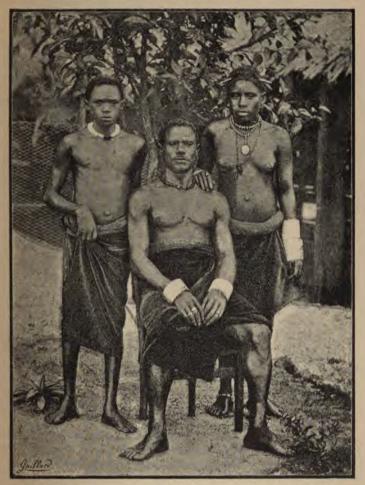

Zwei Söhne und eine Tochter des verstorbenen Königs Ucqua (nach eigner Photographie des Verfassers).

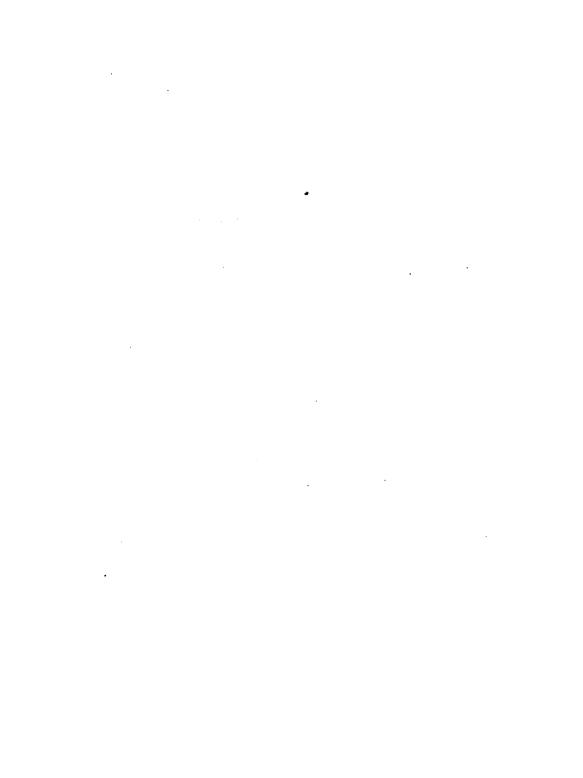

ein hierauf bezügliches Schriftstüd am 29. März 1885 auch von König Bell und König Acqua unterzeichnet. Bom April 1883 bis zum März 1884 hat sich kein englisches Kriegsschiff am Kamerun-Fluß gezeigt. Den 7. und 8. März 1884 verweilte dort auf dem Kanonenboot Alekto anlangend und anscheinend ohne

besondern 3med der englische Contre-Admiral Salmon.

Am 27. April 1884 hatte Fürst Bismard mit Herrn Karl Woermann eine auf Ramerun bezügliche Unterredung und am 1. Juni ichiffte fich zu Gibraltar ber beutiche Generalconful Dr. Nachtigal an Bord Gr. Dl. Kanonenboot Mome ein, um einen ausgiebigern Schut ber beutschen Intereffen in Westafrica anzubahnen. Bom 16, bis zum 24. Juni verweilte Dr. Nachtigal bei den Los-Infeln und im Dubreta-Bebiet (am 23. Juni hielt Fürst Bismard feine berühmte Rebe in ber Budget-Commission). hifte am 5. Juli die beutsche Flagge in Bagiba (Togo-Land), am 6. in Lome und am 14., nachdem bereits teils von C. Woermann und Jangen u. Thormablen gemeinschaftlich, teils von C. Woermann allein eine Angabl Bertrage abgeschloffen morben waren, in ben brei am linken Ufer des Ramerun-Fluffes gelegenen Ortschaften: König Bells Stadt, Konig Acquas Stadt und Dibo-Stadt. Um 19. Juli 1884, als die beutsche Flagge bereits gehift war, tam Conful Sewett auf dem Ranonenboot Flirt. angeblich blog mit bem 3med, ben Konig Bell zu befuchen. Um 25. Juli erfundigte fich ber frangofische Aviso Dumont d'Urville nach der Möme. Aber weiter fahrend hifte Dr. Nachtigal die beutsche Flagge am 21. Juli in Bimbia, am 23. in Rlein-Batanga, am 24, in Plantation und Cribn, am 26, in Batta, am 30. am Campo-Flug, am 2. August am Benito-Flug und besuchte vom 6. bis zum 9. August bie zwischen Cap St. John und bem Benito-Fluß gelegenen Bebietsteile, wo auch mit einigen Säuptlingen Bertrage abgeschloffen murden.

Bergebens versuchte Consul Hewett, in einem unter dem 5. Angust an den Bimbia-Häuptling Money gerichteten Schreiben den englischen Sinstluß bort zur Geltung zu bringen. In Bictoria wurde dagegen von Capitan Furlonger, dem Commandanten des Kanonenboots Forward, die englische Flagge gehißt, serner wurde durch einen am 28. Angust abgeschlossenen Bertrag das von dem Polen S. P. Nogozinski erworbene Gebiet von Bota unter englischen Schutz gestellt, und es wurde mit Rogozinskis Hülse

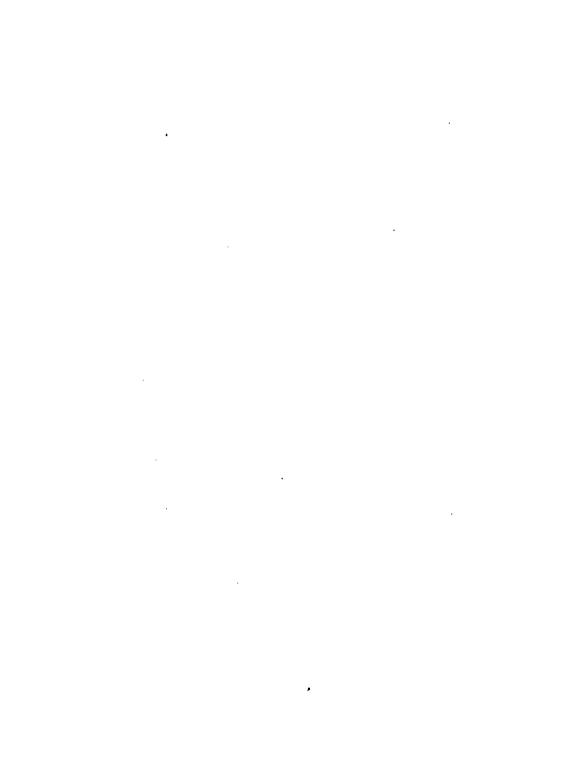

### Capitel X.

## Bur ältern Beschichte von Kamerun.

(Ende des 15. Jahrhunderts von Portugiesen entdeckt. — Die Bölferstämme der Amboser und Kalbanger. — Die Einwanderung der Dualla. — Wahrscheinlich sind die Baswiri noch später gekommen. — Geschichtliche Ueberlieserungen der Dualla. — Das Berwandtschaftsverhältnis zu andern africanischen Stämmen. — Ende des Stlavenhandels. — Die Besuche englischer Kriegsschiffe. — Deutsche und englische Annexionen.)

amerun wurde zu Ende des 15. Jahrhunderts von Bortugiesen entdeckt, die das Kamerun-Gebirge nach einem hier
wohnenden Bolksstamm das "Hochland der Amboser oder Ambozer" tausten. Den Namen dieses Bolkes trägt noch heute die
Ambas-Bucht. Das südlich vom Gebirge sich erstreckende Flußgebiet soll nach den dort sehr häusigen Garneelen (portugiesisch
eamarao) benannt worden sein. In ältern Reisewerken wird ost
von den "Kallabaren" und "Kamaronen" gesprochen. Die
zwischen dem Kamerun-Gebirge und dem Rio del Rey wohnenden Eingebornen werden Kalbanger genannt.

Ob schon damals Bakwiri im Ramerun-Gebirge gelebt haben, erscheint ziemlich zweiselhaft und daß die Dualla schon damals das Flußgebiet von Kamerun besessen, fann mit ziemlicher Bestimmtheit geseugnet werden. Aber wahrscheinlich waren die damaligen Bewohner stammverwandt mit den hentigen Bewohnern. Und danach zu urteilen, daß sich hentigen Tages bei den südlichern Gruppen des Kamerun-Bolkes, also bei den Bapuko, Banoto, Kumbe, Mbinga u. s. w., allerlei der portugiesischen

#### Capitel XI.

## Die friegerischen Ereignisse im December 1884.

(Ankunft Sr. Maj. Schiffe "Bismard" und "Olga". — Die Einnahme von Hidory-Stadt. — Die Erstürmung von Joss-Stadt. — Ermordung bes Agenten Pantänius. — Weitere Entfaltung militärischer Machtmittel. — Weihnachten am Kamerum-Fluß. — Schwierigfeit der Ariegführung in solchem Buschlande. — Die Trümmerstätten. — Kühnheit der seinstichen Kriegscances. — Wie kommt man zum Friedensschluß mit den Gestüchteten? — Eine Unterredung mit dem englischen Consul.)

m 17. December langte ich zu Fuß in Bimbia an; von bort follte mich eine gu Diefem Behuf berübergefandte Big bes Boermannichen Saufes nach Ronig Acquas Stadt bringen. 3ch wollte noch in der Nacht weiterfahren, aber die Rru-Ruderer weigerten fich, weil fürglich ein Rru-Runge, ber ben in einen Streit verwidelten Englander Bewert nach Dido-Stadt begleitet batte. bort getotet worden war. Ich fuhr alfo am Morgen bes 18. um 31/2 Uhr ab. Als wir uns ber Mündung bes Ramerun= Fluffes näherten, wollten meine Leute bei einer Fifcherhütte Gffen faufen. Wir ruderten Darauf los. Blotlich fcbrieen meine Leute. man giele auf fie, und lagen eine Secunde fpater am Boben bes Bootes ichichtenweise übereinander platt auf bem Banch. Thatfächlich ftanden am Ufer hinter ben Baumen mehrere Leute mit angeschlagenem Gewehr. Als ich mich aufrichtete und, ben Revolver in der Sand, ans Land fprang, rufend, daß wir feine Feinde feien, nahmen Diefe Bewaffneten Reifaus. Erft mit großer Dube veranlagte ich fie gur Rudfehr, Damit meine Leute Gifche faufen könnten. Einige Stunden später behaupteten die Krus, deren Alugen so scharf wie die der Bögel sind, daß mehrere Schiffe auf Der Reede lägen. Bir kamen näher. Meine Krus erklärten, es feien deutsche Kriegsschiffe, und brachen instinctnäßig, ohne daß ich ihnen daß befohlen hätte, in drei donnernde Hurras aus. Ich glaubte, daß man am Kamerun-Fluß längst über das Erscheinen des deutschen Geschwaders Bescheid gewußt hätte. Dem war nicht fo. Man hatte die Schiffe gesehen, aber erst ich brachte die Gewißsbeit, daß es deutsche Kriegsschiffe seien.

Sofort wurde ein Bote an König Bell abgefandt, der das deutsche Geschwader fast noch sehnsüchtiger als die Deutschen selbst erwartete. Die Engländer zogen, als es bekannt wurde, daß die Schiffe deutsche seinen überall ihre Flaggen herunter. Am Kameruns-Fluß stehen sechs englische Firmen zwei großen deutschen gegenüber, ohne in ihrer Gesantheit die Handelsbedeutung der beiden deutschen Häuser zu erreichen. Der am Kamerunskluß lebenden Deutschen mögen etwa 20, der Engländer, einschließlich der Mission, beinahe

eben fo viele fein.

Um Morgen bes 19. erschien auf der Sult von Janten und Thormablen bei Acquas Stadt der Flaggen-Lieutenant v. Solbendorff, um im Ramen des Admirals nabere Erfundigungen ein= augieben. Es murde beichloffen, daß einige Deutsche auf ber Duglla mit ihm zur Corvette Bismard fahren follten. Der Woermanniche Sauptagent Berr Schmidt und ber Berfaffer Diefes Buches nahmen an diefer Fahrt teil und auch die fo eben von Alt-Calabar gurudtehrenden Berren Dr. Buchner und Capitan Bog fonnten noch an iener Beratung teilnehmen, welche an Bord des Bismarck beim Ud= miral abgehalten murbe. Mit gespanntefter Aufmertfamfeit harrten Officiere und Mannichaften ber Entscheidung. Auf Die bringenden Borftellungen ber von König Acquas Stadt gefommenen Deutschen lautete Die Entscheidung: "Ausschiffen und Landen von 330 Dann mit vier Beschüten." Die beiben beutschen Firmen ftellten ihre Dampfer Fan und Duglla zur Berfügung und ber Dienfte bes von den Engländern aufgehetten ichwarzen Lotfen glaubte man füglich entraten gu fonnen. Die Lotfenfrage mar früber für ben Ramerun-Fluß eine ber wichtigften, aber feit die beutschen Rriegs= fchiffe ben Flug und feine Mündung vermeffen und Bojen verfentt haben, fonnen die Schiffe auch allenfalls ohne Lotfen die Ginfahrt magen. Die Nacht vom 19. auf den 20. verbrachten wir von

König Acquas Stadt gekommene Deutsche an Bord des Bismarck. Trobdem das Leben und Treiben an Bord durch die vom Admiral getroffene Entscheidung in seinen Formen kaum beeinflußt wurde, so war doch eine allgemeine Erregung unverkennbar. Hier freudige, dort beinahe traurige Gesichter: der eine durste an der morgigen Expedition teilnehmen, der andere nicht. Wit ähnlicher Geschwinsbigkeit sind, glaube ich, niemals an Bord des Bismarck von den Mannschaften Patronen gesettet, von den Ofsicieren Karten und Situationspläne gezeichnet worden. Auch war sonst noch vieles zu erledigen und vorzubereiten: der eine probirte einen der mit weißem Schleier umgebenen Strohhüte, die hier zum erstenmal zur Verwendung gelangen sollten; der andere suchte "das Schwert, welches

ich in ber Schlacht zu tragen pflege".

Die Abfahrt war urfprünglich für ben 20. December morgens 6 Uhr festgesett. Da aber bem beutschen Rauffahrteifdiff Dorothea. beffen Roblen in Brand geraten maren, Gulfe geleiftet werden mußte, fo verzögerte fie fich bis 6 Uhr 40 Minuten. Der Dampfer Dualla follte die Boote ber Dlga, ber Dampfer Fan Diejenigen bes Bismard ichleppen. Der Berfaffer begab fich, ba bie mitfahrenden Civiliften fich gleichmäßig verteilen follten, an Bord ber Dualla und hat bementsprechend unter ben Dlga leuten die Greigniffe bes Tages mit burcherlebt. Die Officiere trugen weißes Beinfleid, weißen Rod, Rnieftiefel, gelben Strobbut mit weißem Schleier, ferner Schleppfabel, Revolver und Trintflaiche. Die Mannichaften trugen weiße Sofe, weiße Arbeitsblufe, Rnieftiefel, Strobbut mit Schleier, ferner Bewehr, Seitengewehr, eine Borratstafche mit einer halben Tagesration Brot, einer Feldflasche mit ichwarzem Raffee und je 40 Batronen, mabrend weitere 20 Batronen pro Mann als Referve mitgenommen murden.

Buerst seize die Dualla (ein Dampfer von 50 Tons) sich in Bewegung, aber später übernahm laut Befehl der Fan (100 Tonnen) die Führung. Die Dualla schleppte vier Boote von der Olga, nämlich die eins der Geschütze enthaltende Barcasse, zwei Kutter und eine Jolle. Das Landungscorps der Olga bestand aus 115 Mann, nämlich Matrosencompagnie 72, Artillerie 13, Pioniere 5, Kransenträger 5, Bootswache 13, Seecadetten 2 und Officiere 6. Die an der Expedition teilnehmenden Officiere waren: der erste Officier Capitän-Lieutenant Riedel, welcher das Landungscorps der Olga commandiren sollte, ferner Lieutenant zur See Höpner

(befehligte ben 1. Zug), Unterlieutenant zur See v. Ernsthausen (Bootswache und Artillerie), Unterlieutenant zur See Hoffmann (ber einen Kutter, von dem später die Rede sein wird, führen sollte), Seconde-Lieutenant vom Seebataillon v. Epel (zweiter Zug), ferner Stabsarzt Dr. Fischer, Seecadett Langer (beim ersten Zug) und Seecadett Gotheim (beim Stab).

Der Dampfer Fan schleppte von ben Booten bes Bismard amei Barcaffen, eine Jolle, eine Dampfpinaffe, zwei Rutter, ein Brandungsboot und eine Big. Das Landungscorps des Bismark bestand aus 216 Mann, nämlich Matrosen-Comgagnie in drei Bügen 136, Artillerie 27, Bioniere 8, Sanitätspersonal 10, Bootswache 30 und Stab 5. Commandant des Landungscorps beider Schiffe und mithin Leiter ber gangen Expedition mar ber Capitan bes Bismard, Capitan jur Gee Rarcher. Bon ben übrigen Officieren bes Bismard nahmen an ber Expedition teil: Lieutenant zur See Graf v. Moltke, Lt. z. S. Stiege, Lt. z. S. Schnars, Lt. 2. S. Meper II., Unterlieutenant 3. S. Miegner (Bootsmache), ferner die Unterlieutenants 3. S. Scheer, Rolle, Meier III. und Bachmann (letterer beim Stab als Abjutant bes Commandanten), endlich Afsistenzarzt Dr. Damann und auch der zum Stab des Admirals gehörige Flaggen-Lieutenant Lt. 3. S. v. Holtendorff.

Insgesamt zählte also bas Landungscorps beider Schiffe 331 Officiere und Mannschaften. Die Artillerie bestand aus einer Revolverkanone und drei 8cm-Bronze-Geschützen, für welche Munition für je 62 Granat- und 10 Kartätsch-Schüffe mitgenommen wurde.

Mit solchen Dampfern wie "Fan" und "Dualla" gelangt man für gewöhnlich in zwei Stunden vom Ankerplate unserer Kriegsschiffe dis nach König Bells Stadt und König Acquas Stadt. Mit den vielen Booten im Schlepptau benötigten wir aber beinahe drei Stunden, um diese Entsernung zurückzulegen. Auch mußten Capitän Boß, welcher die Dualla, und Herr Stein, welcher den Fan steuerte, die äußerste Borsicht anwenden, weil es doch sehr unangenehm gewesen wäre, wenn wir grade bei dieser Gelegenheit auf eine Untiese geraten wären. Als wir und Joss-Stadt, dem Hauptsitze der Aufständischen, näherten, slatterte über dem Ort eine weiße Fahne, das Zeichen der Unterwerfung. Die Ereignisse, von denen der Lefer des weitern hören wird, beweisen, daß das eitel Hinterlist und Verräterei war.

Der von Abmiral Knorr ausgearbeitete Plan ging dahin, daß zunächst die am rechten Ufer des Kamerun-Flusses gelegene Hickory-Stadt behufs Absangung des Häuptlings Lock Prisso umstellt werden sollte, indem die Bismarck-Leute im Nordosten, die Olga-Leute im Süden jener vorspringenden Landzunge, auf welcher Hickory-Stadt liegt, sandeten. Nach geschehener Vereinigung sollte man alsdann flußabwärts zum gegenüberliegenden linken Ufer sahren und dort gemeinsam die Stadt des Häuptlings Clami Joss

angreifen.

Jofs-Stadt liegt fühmeftlich von ber von ben Aufftandifchen niedergebrannten Stadt Ronig Bells und ift eigentlich bloß ein Teil berfelben. Bei ber Unnäherung an Ronig Bells Stadt und Ronig Acquas Stadt bemertten wir, bag alle englischen Sulfs und alle am Lande gelegenen Bebande ber englischen Miffion Die englische, die deutschen Factoreien bagegen die beutsche Flagge aufgezogen hatten. Die von ben Dampfern gefchleppten Boote stellten, mahrend über Fan und Dualla nach wie por die fcmargweiß-rote Kahne mehte, die beutsche Rriegeflagge auf. Da meitlich von Sidory-Stadt ein fleiner Bafferarm, auf dem die Aufftandischen hatten entfliehen fonnen, in ben Dinngo-Creef mundet, fo wurde ein Rutter ber Olga unter bem Unterlieutenant gur See Soffmann borthin abgefandt. Ich will aber gleich bier ermahnen, daß Lieutenant Soffmann nichts zu thun befam, indem die Aufftandischen, soweit fie nicht ichon porber die Stadt geräumt batten, in nördlicher Richtung entfloben. 3wischen Sichorp-Stadt und der flugaufwärts von Ronig Acquas Stadt gelegenen Dibo-Stadt herrichte reges Leben. Richt nur ichwammen bort Dutende von Fischerbooten, fondern es verfehrten auch große, bunt angeftrichene Kriegs-Canoes herüber und hinüber.

Kurz bevor wir selbst landeten, spielte sich vor unsern Augen eine aufregende Scene ab. Zwei große Canoes suchten dicht vor dem Fan von hickory-Stadt nach Dido-Stadt herüberzukommen. Es wurden aber ein Kutter und die Dampspinasse des Bismarck zur Verfolgung abgesandt. Die Schwarzen ruderten wie verzweiselt, sodaß ihre Canoes gleich Pfeilen dahinschossen. Ein paar blinde Schüffe vermochten nicht, sie zum Stillehalten zu bewegen. So schnitt also die Dampspinasse dem einen Canoe den Weg ab. Die drei Insassen sprangen ins Wasser und schwammen, wie ich niemals vorher Menschen habe schwimmen sehen — etwa mit der



Ein Kamerun-Händler mit frauen und Kindern (nach eigner Photographie des Verfassers).

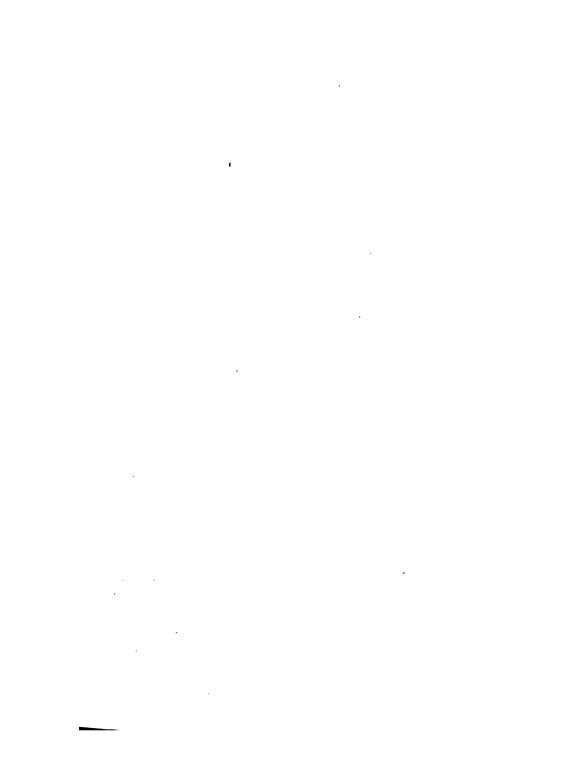

Geschwindigkeit eines laufenden Pferdes. Erst nach geraumer Zeit wurden fie vom Kutter eingeholt und gefangen genommen. Die Dampfpinasse aber bohrte das andere Canoe in den Grund und sischte von seinen Insassen auf, wen man eben fassen konnte.

Um 9 Uhr 30 Minuten flieg ich mit ben Officieren ber Diga vom Dualla in die Boote, in benen hisher blog die Mannichaften gefeffen batten. Um an Land zu gelangen, mußten wir noch ein flein wenig burchs Baffer maten. Rechts von uns lag Sidorn-Stadt, aber ba mir biefelbe umftellen follten, fo ftieg ich mit Capitan-Lieutenant Riedel, ben erften Bug unter Geconde-Lieutenant v. Epel begleitend, eine fleine buichbemachfene, fubwestlich von Sicory-Stadt gelegene Anhöhe beran. Um 9 Uhr 40 Minuten fiel pon unferer Geite ber erfte Schuf auf Reger, Die ihre Gewehre schwingend zu entfommen fuchten und trot bes Unrufens nicht ftill ftanden. Bald frachte es rings umber und auch von jener Seite ber, wo die Bismard-Leute furg vor uns gelandet waren. Aufwärts weiter eilend fah ich ben erften Toten, den Rücken von Blut überftromt, im Grafe liegen. Etwa 100 Schritte weiter horte ich bas Geschrei eines Kindes, bas mohl von feiner fliebenden Mutter verlaffen morben mar. Soffentlich hat die Mutter das arme Ding fpater wiedergefunden. Waren wir nicht beim Rudmarich megen ber gur Gile brangenben Gefangennahme eines Deutschen, ben wir befreien wollten, gezwungen worden, den fürzeften Weg einzuschlagen, fo murden wir das Rind mohl mitgenommen und einer Diffion übergeben haben. Einstweilen stürmte alles burch Gras und Buschwerf vorwärts. Ein zweiter Reger fallt, ein britter. Bir find im Dorfe, beffen durch ansehnliche Zwischenräume getrennte Bambu= und Binfen= hänfer ganglich menfchenleer zu fein scheinen. Doch nein! Da fturgt grabe por und ein Schmarger berpor und legt bas Gemehr an die Bade. Zwei Matrofen fpringen hinter einen Baum und gielen. Bleichzeitig frachen brei Schuffe und ber Reger fturgt, noch im Fallen fich überschlagend, mitten in ber Strafe zu Boben. Der Gefallene trug die aus Rofosfafern gefertigte braune, aber in der Form bem bairifchen Raupenhelm gleichende Rriegsmute ber hiefigen Dualla-Stämme. Seine reiche Rleidung verriet ihn als einen Bornehmen, wenn nicht als einen Sauptling. Er trug Miniegewehr und Schwert, feine Batronentasche enthielt Bulver und gehacttes Blei, mit dem die hiefigen Duallas viel lieber als

mit Kugeln fenern. Das Haus des Gefallenen, dessen Thür mit dem Kolben aufgeschlagen wurde, war für die Verhältnisse der Eingebornen reich ausgestattet und enthielt einen bunt angestrichenen, hübsch geschnitzten Canoe-Aufsat (Canoe-Schnabel), den wir als Trophäe mit uns nahmen. Ernstlichere Arbeit gab es für uns nicht mehr und fast mit Neid hörten wir das starke Schießen auch aus den Geschüßen und der Revolverkanone seitens der Bismarck-Leute. Man hatte uns bloß sehr schwachen und sozusagen gar keinen Widerstand geleistet. Auch ergab die Durchsuchung der Häuser, deren Thüren aufgeschlagen, die aber sonst unversehrt gelassen wurden, daß nur wenig Aussicht vorhanden war. Lock Brisso hier noch zu sinden.

Sidorn-Stadt war genommen. Aber wo blieben bie Bismard-Leute? Un ber andern Geite bes Ortes binderte uns ein Dangrove-Didicht, in das fich, nach bem Stimmengewirr zu urteilen. viele Schwarze geflüchtet hatten, am weitern Bordringen, fo ernftlich es auch versucht murbe. Die Bereinigung mit ben Bismard-Leuten erwies fich als unmöglich, weil die uns von ihnen trennende waffergefüllte und mit Mangrove-Didicht bestandene Riederung von jenen Ortsfundigen, welche bie fleinen Situationsplane angefertigt hatten, nicht in Rechnnng gezogen worden mar. marichirten in anderer Richtung, als von woher wir gefommen maren, abermals burch die Stadt und fanden ein mit Bulber und Waffen vollgepfropftes Saus, bas vielleicht als eine Urt von Arfenal hatte bienen follen. Anfänglich begann man bie Bulverfäffer, etwa 20 an ber Babl, aufzuschlagen und ihren Inhalt auf ben Boben zu ichütten. Da bas aber zu lange bauerte, murbe Feuer an bas Saus felbst gelegt, und mahrend mir weiter marschirten, tonte beständig bas Rnallen explodirender Bulverfäffer in unfere Ohren. Alls wir uns bem Strande naberten, floben in größter Saft, aber felbftverftandlich unbehelligt bleibend, einige Beiber, die man ber bier üblichen Rleidung wegen aus ber Entfernung blog baran, daß fie feine Baffen trugen, als folde erfennen fonnte. Wir gelangten zu dem großen, teilweife fogar aus Stein erbauten Saufe Lod Priffos, bas ebenfalls ben Flammen überliefert murbe. Noch erhielt ein mit Bewehr ertappter Reger einen Schuf burch ben Urm, aber um 10 Ubr 30 fcmieg auf unserer Seite bas Feuer und um 10 Uhr 40 auch auf feiten ber Bismard-Leute.

Mit ben Officieren hatte ich mich grabe, um nach ben Bismard Leuten und ihren Booten auszuschauen, zum Rande jenes Blateaus begeben, zu bem man vom Flugufer hinauffteigt, als wir eine von Rru-Regern geruberte Big bemerkten, in ber Berr Bolber von ber Firma C. Woermann ftand, uns gurufend, baf man bei Ronig Bells Stadt einen Deutschen gefangen genommen und die beutsche Flagge beruntergeriffen habe. Capitan-Lieutenant Riedel ordnete nunmehr die Wiedereinschiffung an, Die, da Die Boote ber Ebbe megen weit braugen lagen, nicht gang ohne Schwierigkeit von ftatten ging. 2118 auf ber Dualla die Rachricht von ber Gefangennahme bes Woermannichen Agenten in Ronig Bells Stadt bestätigt murbe, als mir erfuhren, baf bie Dampfpinaffe bereits Erfundigungen habe einziehen wollen, aber, obwohl fie 22 wohlgezielte Schuffe aus bem Repolvergefchut abgab, burch heftiges Gemehrfener gurudgetrieben worben fei, beschloß Capitan-Lieutenant Riedel, auf eigene Berantwortung mit feiner Sandvoll Leute Die Rettung bes Gefangenen zu verfuchen. 218 ich um die Erlaubnis bat, an diefer neuen Expedition teilnehmen zu burfen, glaubte Capitan-Lieutenant Riebel mich barauf aufmertfam machen zu muffen, bag bas Unternehmen porausfichtlich ernfterer Natur fein werbe, als basjenige bes Bormittags. Ich ermiberte, bag bas meine Sache fei und bag ich mich auf eigene Berantwortung bin anichließen wolle. 218 alle Boote gur Stelle waren, feiftete die Dualla wieder Schleppdienfte und legte fich bann bes größern Schutes wegen hinter Die Gulf von Janten u. Thormählen.

Ehe ich zur Schilberung bes Angriffs auf Joss-Stadt übergehe, wöchte ich hier auschließen, was die Officiere des Bismard mir über ihre Thätigkeit am Morgen des 20. December erzählt haben. Als Führer dienten dem Landungscorps des Bismard die Herren Schmidt und Dr. Buchner, von denen der erstere am Tage vorher ein schweres Fieber überstanden hatte, während der letztere, frank von Alt-Calabar zurückehrend, sich bloß mit heroischer Anstrengung für die Strapazen des Zuges aufzurichten vermochte. Um 9 Uhr 10 Minuten umfuhren die Boote des Bismard die Hidron-Spitze und begannen, von schwachem Fener aus den Hitsen der Eingebornen empfangen, südlich von der englischen Mission die Landung. Einige Salven brachten das seindliche Feuer fürs erste zum Schweigen, während gleichzeitig von den Booten aus

mehrere Granaten in der Richtung, wo man das Haus des Königs vernuntete, geschleudert wurden. Nach dem Hornstgnal "Sammeln" sormirte man sich in drei Zügen, von denen der erste unter den Lieutenants Scheer und Kölle am Strande, der zweite (das Gros) unter Lieutenant Graf Moltke gegen die Stadt selbst und der dritte unter Lieutenant Meyer behufs Absangung der Fliehenden in nordwestlicher Richtung vorgingen. Die Stadt, die man hier vor sich hatte, war die durch eine mangrovebestandene Niederung von Hickory-Stadt getrennte "alte Stadt des Königs Bell" (old King Bells Town), welche ebenfalls zu des Hänpt-

lings Lod Briffo Machtbereich gehört.

Bei der Durchsuchung der Säufer erhielten unfere Truppen mehrfach Feuer und gelangten bann eine Unbobe aufwarts, wo Die Säufer feltener murben, in Bufdwert, wo auch noch mehrere bewaffnete und fliebende Reger erichoffen murben. Un der andern Seite ber ermähnten Unbobe beruntersteigend gelangte man gu jener felben Sumpfniederung, welche auch die Diga-Leute unpaffirbar gefunden hatten. Auf bem Rückmarich murbe bie menichenleere Stadt angegundet. Das Feuer verbreitete fich fo fchnell, baß es große Flachen ausgetrodneten Grafes ergreifend einen förmlichen Brarienbrand perurfacte und die Truppen gum Ginfchlagen einer andern Richtung zwang. Man marschirte burch Die brennende Stadt, als Lieutenant Bachmann por fich einen großen Saufen bemaffneter Reger bemerfte. Er gab ichon ben Befehl, zu fenern, bemertte aber noch rechtzeitig, daß eine deutsche Flagge geschwenft murbe. Es war König Bell mit feinen Scharen, alle in friegerifchem und phantaftischem Aufput. Ronig Bell felbst hat zu viel Berftand und Geschmad, um sich mit fremdem Tand zu behängen, und trug bementsprechend ben landesüblichen, mit ichwarzem Affenfell überzogenen Kriegsbelm, ber fowohl an antife wie an modern bairifche Borbilder erinnert. Aber bei feinen Begleitern bemerfte man einen frangofischen Cuiraffierhelm, mehrere breifpitige Bute aus bem vorigen Jahrhundert und einen Landwehrhelm mit ber Aufschrift "Mit Gott für Ronig und Baterland". Roch tomifcher foll ein Dann mit Joden-Rappe, preugiichem Seitengewehr und englischem Regenschirm ausgesehen haben. In nicht febr großer Entfernung von ber fleinen englischen Miffionstirche fanden unfere Officiere einen hubichen freien Blat, auf bem abgefocht werden follte. Aber Die Rrieger Bells hatten

die Zwischenzeit schon weiblich zum allergründlichsten Blündern und zum Anzünden auch ber in der Nähe der englischen Missionstirche gelegenen Hütten benut. Um ihr Treiben ein wenig zu überwachen, wurde ein halber Zug Matrosen-Infanterie zum Durchstreisen der brennenden Stadt ausgesandt. Bells schwarze Krieger sollen beim Brennen, beim Plündern, beim Niederschießen des auf den Weiden umherirrenden Viehes mit einer Wildheit gehaust haben, wie man sie sonst bloß von Indianern zu erwar-

ten gewohnt ift.

Someit man fich barüber vergemiffern fonnte, maren fünf ober fechs Reger gefallen; von unfern Leuten batten einige Schrammichuffe bavongetragen, fo beispielsmeife Lieutenant gur Gee v. Solbendorff einen Schrammichuß quer über die Bruft. Um 1 Uhr 50 Minuten war jum Cammeln geblafen worden und alles war wieder beim urfprünglichen Landungsplate vereinigt, als Die erfte Rachricht eintraf, daß bie Dlga-Leute ftart engagirt feien und fich beinabe verschoffen batten. Gofort murbe Bropiant ausgeteilt und mit ber Ginschiffung begonnen. Aber inzwischen fing bas Dach ber englischen Miffionsfirche von einer ber burch Bells Leute angegundeten Butten Wener und auch bas fteinerne Diffionsbaus geriet in Befahr, indem die Beranda zu glimmen begann. Capitan Rarcher ließ baraufbin einen Bug Matrofen-Infanterie unter Lieutenant Scheer an Land gurudtehren, um wo möglich ben Brand bes englischen Miffionshaufes zu verhindern, andernfalls aber beim Ausräumen behülflich gut fein. Thatfächlich ift benn auch ber Brand auf bas Dach ber englischen Miffionsfirche beschränft geblieben. Um 2 Uhr 20 Minuten maren alle Leute eingeschifft und die Boote wurden teils vom Fan, teils von ber Dampfpinaffe geichleppt. Das Brandungsboot nahm als bas lette ben Bug, welcher ber englischen Miffion Sulfe geleiftet batte, und außerdem vier Berfprengte auf, Die fich beim Rudmarich im Bufdwerf perirrt hatten. Da man beim Ginschiffen aus Saufern und Bufchwert abermals Fener erhalten hatte, fo murben noch ein halbes Dutend Granaten geschlenbert. Dann ging es fo ichnell wie möglich nach Ronig Bells Stadt hinüber gur Unterftütsung bes Landungscorps von ber Diga.

Neber dieses Landungscorps der Olga ist bis zu dem Zeitpuncte berichtet worden, wo die unsere Boote schleppende Dualla sich hinter die Sult von Kanpen u. Thormählen gelegt hatte. Die Officiere und diejenigen Mannschaften, die fich an Bord des fleinen Dampfers felbit befunden hatten, fprangen in die Boote und unter fraftigen Ruberichlägen ging es pormarts. Aber faum waren wir einige Minuten aus bem Schute ber Gulf beraus, als wir auch ichon gegen 12 Uhr bas erfte Feuer erhielten und mehrere Rugeln durch bas Sonnenfegel bes Bootes, in dem ich mich befand, hindurchichlugen. Unfere Leute griffen, soweit fie nicht rubern mußten, zu ben Gewehren und begannen das Weuer zu erwidern, das pornehmlich von einer über ber beutschen Factorei von Ronig Bells Stadt gelegenen Unhobe bergurühren ichien. Roch maren wir recht weit vom Strande entfernt, als unfer Boot aufftieg und uns zwang, bis an die Bruft ins Baffer zu fpringen. Größte Gile war geboten, benn die Rugeln pfiffen uns rechts und links um die Ohren, aber die ichlammige Natur bes Grundes, auf bem wir pormartsgeben mußten. verurfachte, daß es boch mohl einige Minuten bauerte, bis wir aus bem Baffer maren. Alles eilte gu ber blau angeftrichenen, unfern vom Strande gelegenen Woermannichen Factorei, wo binter einer ben Sof einschließenden Steinmauer Dedung genommen murbe. Nunmehr - es war 12 Uhr 20 Minuten - begann eine ftarfe Ranonade. Der Feind hielt auf bem 60 bis 80 Fuß über uns gelegenen Abhang eine burch Baume gesicherte, auferst ftarle Stellung befest. Aber gegen bas Feuer von oben murbe bie erwähnte Mauer uns vollauf Deckung gegeben haben. Anfänglich begriff ich nicht, daß trothdem zwei Leute verwundet wurden. Erft im weitern Berlauf bes Gefechts und namentlich am folgenden Tage, als das gange Gebäude mit Rube durchmustert murde, begriff ich, daß ber Feind von den englischen Miffionen aus unfere Stellung auch von ber Seite ber bestreichen tonnte. Unfere Leute feuerten vielleicht allzu haftig und richteten baber weniger aus, als es fonft wohl der Fall gewesen ware. Bom Admiral war fo ausbrudlich wie nur irgend möglich befohlen worden, alles englische Grundeigentum fowohl in Sictory-Stadt als in Jofs-Stadt unberührt zu laffen und wenn möglich nicht einmal zu betreten. Die Rugeln umfauften uns von brei Seiten ber und, wie einige Matrofen vielleicht irrtumlicherweife behaupteten (ich felbst habe es nicht fest= stellen fonnen), auch von der vierten Geite, nämlich von den Sulfs her.

Unter biesen Umständen gab Capitan-Lieutenant Riedel, als eben ber zweite Mann verwundet worden war, um 12 Uhr 40 Minuten

ben Befehl, ju fturmen. Auf bas Sornfignal "Avanciren" ordnen fich die Buge, Die Officiere eilen mit gezogenem Gabel voraus und unter einem rafenden Fener von oben geht es mit "Surra, hurra!" hinauf. Ich habe felten ein leibenschaftlicheres, wilberes Bild gefeben. Wie Die Teufel flettern unfere Matrofen aufwärts, jenem Jeinde entgegen, ben fie in feiner gebedten Stellung mit ihren Gewehren nicht hatten erreichen fonnen. Etwa auf ber Mitte bes Abbangs fturgt einige Schritte von mir ein Mann gu Boben und bleibt, mit bem Beficht nach unten, mitten auf bem Wege liegen. Gine Rugel mar ihm burch ben obern Teil bes Ropfes gegangen (er farb in ber nächstfolgenden Nacht). 2118 ich mich ummandte, um zu feben, mas unfere Boote und beren Befchüte machten, fab ich von Lieutenant v. Ernsthaufens Sand, in welcher er ben Revolver trug, Blut rinnen (gang leichte Schramme). Aber im felben Augenblick ichlug ibm eine Rugel, ben Sahn zerschmetternb, ben Repolver aus ber Sand. Ich bewunderte ibn, als er die Baffe fo rubig wieder aufhob, als ob es ein in einem Ballfaal

liegendes Schnupftuch gemefen mare.

Aber ber Lefer moge nicht glauben, bag ber Sturm auf die Unhöhe fo viel Zeit erfordert hatte, wie er gum Lefen ber Beschreibung gebraucht. Genau weiß ich bie Zeit nicht anzugeben, aber ich glaube, daß wir in zwei bis drei Minuten oben maren. Und jest zum erstenmal fab ich ben Feind. Unfern Rugeln batte er ftandgehalten, aber nicht bem Surra, Surra. Roch mochten Die vordersten Matrofen etwa 20 Schritt von der Sochebene ent= fernt fein, ba fah ich hinter einem jener brei die Anhöhe fronenden Riefenbäume ein halbes Dutend ichwarzer Geftalten hervorspringen. Sie liefen, wie man eben läuft, wenn es bas Leben gilt. Wir waren oben. Bir faben bie Rinde ber Baume gerfett von unfern Rugeln. Aber von brei Geiten empfing und wieder ein morderifches Fener. Es murde befohlen, nach rechts und nach der Front ausguichwärmen. Das feindliche Feuer schwieg, fo lange unfere Leute pormarts ffürmten. Aber als Salt commandirt wurde, begann es aufs neue. Bir nahmen Dedung binter bem aus lehm bestehenden Fundament eines der niedergebrannten Säufer von König Bells Stadt. Unfere Leute feuerten liegend nach vorwärts und nach rechts. Aber wir merkten, daß wir auch von links ber Fener befamen. Ein Bug unter Lieutenant Sopner fcmarmte borthin aus. Das balf. Aber unfere Linie wurde zu ausgedehnt, ba unfere Leute, bie noch alle fehr jung im Dienste waren, sobald fie erft vorgeben durften, in ihrem Feuereifer kaum zu bandigen waren. Es wurde befohlen, die Linie enger zu schließen, um die Leute beffer unter

bem Commando zu haben.

Es ift ein eigentumliches Gefühl, gegen einen unfichtbaren Feind gu fampfen. Und bas tropifch appige Buichmert biente unfern Gegnern gradezu als Tarnfappe. Bismeilen riefen unfere Leute. bort ober bort hatten fie einen ichwargen Urm ober Ropf gefeben. Aber noch hatten fie bas Gemehr nicht an ber Bade, fo mar icon fein Biel mehr ba. Ich, ber ich nicht feuerte, batte vollauf Beit, bas Gelande por und neben uns zu muftern. Und boch habe ich mahrend zweier Stunden, die wir in biefem Rugelregen ausharrten, blog brei= bis viermal einen furgen Blid auf biefen ober jenen unferer Begner gehabt. Capitan-Lientenant Riedel fonnte nicht magen, mit ben 60 Mann, über die er verfügte, allzu weit porzuftogen. Unfere Leute murben erregt und fenerten trot mehr= facher Ermahnung etwas fchnell. Wir fonnten nichts anderes thun, als den gewonnenen Boden behaupten. Bald wurde nach rechts. bald nach links ein Borfton gemacht. Aber es fehlte an Leuten. um eine fehr viel ausgedehntere Linie gu befeten. Budem famen unfere rechts ftebenden Leute an eine febr tiefe Schlucht, beren andere Seite ftart vom Feinde befett mar und an beren Ueberschreitung fie unter ben obwaltenden Umftanden nicht benfen fonnten. Ich ging mit Capitan-Lieutenant Riedel zu ben brei Baumen, um gu feben, mas die Boote machten. Das Sanitatsboot, auf bas beständig heftig gefeuert wurde, fuhr auf und ab und suchte mehrmals hinter ber deutschen Gulf Schut. Unfer Boot mit dem 8cm-Gefchits folgte bem Beifpiel, weil feine Munition mehr vorhanden war. Unzweifelhaft mar ber Rugelregen unten noch ftarter als oben bei uns. Aber auch oben gifchte es über uns, neben uns: fis, fis, fis. Ueber uns in ben Zweigen fnacte es beständig von gerschmetterten Zweigen; es war augenscheinlich, daß ber Weind viel zu hoch ichog. Ich legte mich auf den Boden, ber weitern Entwidlung entgegenfebend.

Da kam etwa um 2 Uhr die Meldung, daß ber rechte Zug unter Lieutenant v. Spel bloß noch 3 Patronen auf den Mann habe; einzelne Leute hatten sich ganz und gar verschoffen. Nicht viel besser stand es in der Front bei Seecadet Langer und links bei Lieutenant zur See Höpner. Es wurde ein Boot nach den

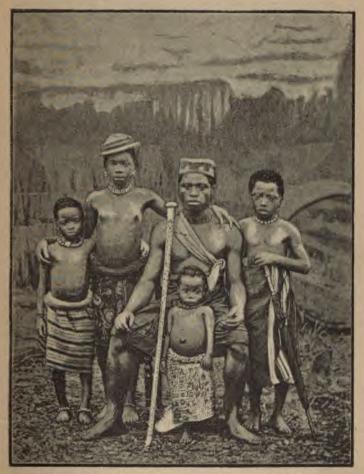

König Dido (Jim Equalla) mit seinen Kindern (nach eigner Photographie des Verfassers).

|   | - |  |
|---|---|--|
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
| • |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |

Refervepatronen ausgesandt. Die Zeit, bis sie kamen, dünkte mich sehr lang. Endlich, endlich waren sie da. Aber es war bloß eine kleine Hilfe. Glücklicherweise seuerten unsere Leute jetzt erheblich ruhiger. Aber die Kugeln pfiffen immer ungenirter um uns herum. Wir sanden heraus, daß viele der bestgezielten Schüsse von einer Palmengruppe kamen, die gar nicht so sehr weit entsernt war. Einige Leute erhielten Erlaubnis, darauf loszugehen. Als sie vorwärts stürmten, sah ich, wie drei Neger hinter einer Palme hervorssprangen und das Weite suchten. Aber eine ganze Salve folgte ihnen und ich glaube kaum, daß einer von ihnen unverletzt davonsgesommen ist. Es wurde gemeldet, daß wir schon 9 Verwundete hatten, ungerechnet die Schrammen. Einem Matrosen war der Kolben des Gewehrs zerschmettert, ein anderer, der einen Streif-

ichuß am Salfe hatte, fampfte rubig meiter.

Es mar 21/2 Uhr. Sollten wir mit unferer handvoll Leute Die rechts von uns liegende Jois-Stadt zu nehmen fuchen? Officiere und Mannschaften brannten vor Berlangen banach. Aber Die ruhige Ueberlegung überwog. Ausharren alfo! Ausharren, mahrend man von einem unfichtbaren Feinde beschoffen wird. Und wie follte die Sache enden? Bon ben Bismard-Leuten mar nichts zu feben. Blok bichte Rauchwolfen von brennenden Säufern ftiegen bort. wo fie gelandet maren, empor. Gie abnten augenscheinlich nicht, daß fie bei uns fehr viel nötiger gebraucht wurden. Rapitan= Lieutenant Riedel, ber beständig vom Strande ber Melbungen empfing und Melbungen abschickte, entfandte bie Dampfpinaffe, um den Commandanten bes Bismard von dem ftarten Biderftande. den wir gefunden, zu benachrichtigen. Und wenn wir ohne Unter= ftugung Jois-Stadt nicht fturmen fonnten und wenn die Bismard-Leute nicht tamen, mas bann? Die Racht bier oben zu bleiben erschien, wenn auch nicht gefährlich, fo boch nicht fehr erfreulich. Gine Wiedereinschiffung, ohne Jois-Stadt genommen gu haben, mar wegen des Gindrucks, ben dies auf ben Feind gemacht haben wurde, gang unmöglich, abgesehen bavon, bag ftarte Berlufte unausbleiblich gewesen sein würden. Auch schien die brunten am Strande liegende Woermanniche Factorei nicht fehr verteidigungsfähig gu fein: die Schwarzen hatten uns bort vollfommen ausräuchern fonnen. MIso bleiben! Wenn nötig, auch die Racht hindurch. Allmählich wird man, wenn der Feind fo ichlecht ichieft, wie der uns gegenüberftebenbe, gegen bas fis, fis ber Rugeln febr gleichgültig. Aber

wir litten alle von Durft und ich auch von Hunger, benn ich hatte burch einen Zufall seit bem vorhergehenden Tage nichts genoffen. "Wo doch Bismard bleibt?" hieß es immer und immer wieder.

Da ploblich um 2 Uhr 50 verbreitete fich bas Gerücht, er tomme. Das beift, nicht die Corvette Bismard felbit, fondern die Bismard-Leute auf bem Fan und ben von diefem gefchleppten Booten. Raum jemals habe ich mit größerer Freude gefehen, wie ein Fahrzeng fich naber und naber beranbewegte. Go follten wir alfo endlich ftart genug fein, um gegen biefe unfichtbaren Feinde porzugeben. Wir hatten allen Grund, eilig zu fein, benn ichon feit einer Biertelstunde und ebe man noch etwas von bem Rommen ber Bismard-Leute wußte, batte bas feindliche Feuer beinabe ganglich aufgehört. Sollten fie fich gurudziehen, follten wir fie nicht mehr ermischen? Bormarts, Bismard, pormarts! Der Fan wirft Unter: Die Boote merden von ben eigenen Leuten gerubert. Schnell. fchnell, ober wir friegen fie nicht mehr! Es find blog noch 21/2 Stunden bis gur Dunkelheit. 3 Uhr 15 Minuten. Das erfte Bismard-Boot berührt ben Strand. Andere folgen nach. Es ift eine Freude, anguseben, wie die Leute berausklettern und in Bugen aufmarichiren. Es fturmt ben Berg hinan, als ob wir felbit Weinde maren. Lieutenant Bachmann mit einem gemischten Buge ftellt fich im Auftrage bes Commandanten gur Berfügung bes Capitan-Lieutenants Riedel. Im Innern ber Officiere folgt ein fleiner Rampf amifchen bem folbatischen Triebe und ber Bflicht. Die Mannichaften zu ichonen. "Die Diga-Leute dürften mitbe fein", beißt es auf ber einen Geite. "Die Diga-Leute haben zwei Stunden hier im Rugelregen ausgehalten", lautet die Entgegnung, "und es wurde bart fein, ihnen die Erfturmung von Rois-Stadt zu verfagen." Die lettere Unficht behalt bie Dberhand.

Die Olga-Leute formiren sich in Zügen, das Hornsignal lautet "Avanciren" und im Marsch, Marsch geht es vorwärts, die Olga-Leute zur Linken, die nachrückenden Bismärder zur Rechten. "Hurra, hurra, Bismard!" schallt es von rechts, "hurra, hurra, Dlga!" von links. Im Laufschritt sind die ersten Häuser von Joss-Stadt erreicht. Im Nu sind die jede Stadt umgebenden und die einzelnen Stadtteile trennenden Zäune niedergerissen. Wo das Niederreißen zu lange dauern würde, klettert man über die Zäune oder springt hinüber. Hohes Gras, Bananen u. s. w. füllen, die Uebersicht auss äußerste erschwerend, die weiten Zwischenräume

zwischen den Häusern. Bon rechts und von links her hört man Gewehrsener. Die meisten der kleinen Bambuhäuser, deren Thüren mit dem Kolben ausgestoßen werden, sind leer. Aber aus einigen brechen doch, ihre Gewehre schwingend, schwarze Gestalten hervor. Es folgt ein Rennen auf Leben und Tod. Die Schwarzen sind unsern Matrosen kaum zwanzig Schritte voraus. Es wird auch auf sie geschossen. Aber wenn das Blut in Wallung ist, zielt man niemals besonders gut. Urplösslich sind die schwarzen Halunken verschwunden, tein Mensch weiß, wo und wie. Ebenso geht es ein zweites, ein drittes, ein viertes Mal. Die Officiere haben große Mühe, ihre Leute zusammenzuhalten, der Drang nach vors

marts ift allgu groß.

Es wird zum Salten und Sammeln geblafen. Wir find am Ende bes Dorfes, bort, mo es einen Abhang hinunter gu einem fleinen, von Bandanusbäumen und Ratangpalmen umftandenen Bachlauf geht. Wir haben ben gefangenen Deutschen nicht gefunden, ibn nicht befreit. Much haben wir die aufftandischen Sauptlinge Lod Briffo, Glami Jois und Manga Acqua nicht lebendig ober tot eingebracht, wie der Admiral es befohlen. Das Dorf wird jest nach rudwärts abgefucht, Dutenbe von Thuren ober Thurporbangen werben (was feine allgu große Arbeit ift) mit Rolben und Merten eingeschlagen. Das Ergebnis ift, baß fich fein Schwarzer mehr in Joss-Stadt befindet. Ein brennender Durft qualt unfere Leute. Man ichieft Cocosnuffe berunter ober fteigt auf Die Balmen, um die Riffe gu pfluden. Gin Mann fallt babei berunter und bricht ben Urm. Der Beflagenswerte wird auf eine Tragbabre gelegt und die Mergte find fofort an feiner Geite. Bioniere erhalten Befehl, Feuer an Die Saufer ber feindlichen Stadt zu legen. Bald flammt es gradeaus, rudmarts, rechts und lints. Die aus Bambu und Balmblattern erbauten Saufer fangen febr leicht Feuer, aber die zwischen ben einzelnen Butten fteben= ben Balmen und Bananen verhindern, daß das Fener fich von einer Butte ber andern mitteilt. Jedes Sans muß einzeln angegundet werden. Um 4 Uhr maren unfere erften Leute in Jofs-Stadt gewesen und ichon um 5 Uhr ftand ber größte Teil bes Ortes in Flammen. Dan fand einen ichwarzen Toten und machte einen einzigen Befangenen; fonft aber mar bon ben ebemaligen Infaffen von Jofs-Stadt nichts mehr vorhanden. Bir traten ben Rüdmarich an.

Für die Racht murbe ein Teil ber Landungstruppen gur Gulf von Janben u. Thormablen, ein Teil gur Boermannichen Factorei in Konig Acquas Stadt gefchicft. Wie wir in Bezug auf unfere Toilette ausfaben, mag man baraus ermeffen, baf jebermann weiße Rleiber trug und mehrmals mehr ober meniger tief burchs Baffer hatte maten muffen. In ber Boermannichen Factorei empfing uns, von Schmerz tief gebeugt, Berr Bolber mit ber Nachricht, bag die Jois-Leute nach Ausfage bes Ronias Magua ben gefangenen Deutschen (Berrn Bantaning, ben Boermannichen Mgenten in Ronig Bells Stadt) auf Die ichenklichfte Beife ermorbet hatten. Rurg nachdem ber Fan und bie Dualla bei Jofs-Stadt porübergedampft, fei in ber Boermanniden Factorei bei Ronia Acquas Stadt ein Zettel von Bantanius mit ber Nachricht eingetroffen, bag bie Jois-Leute fich, verftartt burch Flüchtlinge aus Sidorn-Stadt, am Rande ber Sochebene gufammenrotteten. Man habe fofort ju Ronig Acqua gefandt und benfelben gebeten, in aller Gile nach Ronig Bells Stadt zu fahren, um Bantanius abguholen. Ronig Acqua, ber mit ben Jofs-Leuten nicht verfeindet war und fich überhaupt neutral verhalten hatte, eignete fich am besten bagu, Bantanius gu retten, ber übrigens bis menige Minuten por feiner Gefangennahme auch allein ungehindert batte entfommen fonnen. Raum mar Ronia Acqua abgefahren, als ein zweiter burch einen Rru-Jungen überbrachter Zettel von Bantanius eintraf, melbend, die Jofs-Leute feien von ber Bochebene gum Strande berabgefommen und füllten bereits ben gangen Sof ber Factorei. Berr Bantanius, Bofes ahnend, habe alle Thuren verichloffen gehalten und fich durch bas Fenfter mit Glami Rofs perftändigen wollen. Diefer aber habe fo freundlich gethan, daß Bantanius fich bethören ließ und, ben Revolver meglegend, Die Thur öffnete. Clami Jois fei mit ausgestredter Sand auf ibn zugegangen, habe ihn bann plötlich mit beiben Armen umichlungen und hinmeggetragen. König Acqua langte grabe an, als man Bantanius Die Treppe himunterschleppte. Anf feine Aufforderung, ibm ben Weißen auszuliefern, bedrobte man fein Leben, falls er Miene machen wurde, Bantanius zu befreien. Konig Acqua fehrte alfo unverrichteter Sache gurud und nun fuhr herr Bolber in einer Big nach Sidorn Town hinüber, um bei unfern bort fiebenben Truppen von bem Borgefallenen Melbung zu machen. Es ift jedenfalls die Abficht ber Aufftandischen gewesen, Beren Bantanius als Beifel zu benuten. Erft als Calaba Rois, einer ber angefebenften Sauptlinge von Jofs-Stadt, von einer Rugel aus bem Revolvergeschüts ber Dampfpinaffe (basselbe hat am 20. De= cember insgesamt 96 Schuft abgegeben) in die Stirn getroffen, gefallen fei, habe man Bantanius ungefahr bort, wo ber Doctor= Creef in ben Ramerun-Flug mundet, gum Strande geichleppt und ihn nach der höhnischen Aufforderung, ben Toten wieder lebendig ju machen, burch einen Schuf in den Sinterfopf getotet. Der beflagenswerte Pantanius, ein Lubeder von Geburt, mar erft 28 Jahre alt und lebte feit 4 bis 5 Jahren in Africa. Auffallenderweise hatte Glami Jois, als er Berrn Pantanius gefangen nahm, die Factorei nicht geplündert, fondern fich damit begnügt, Die bort angestellten Rru-Leute burchprügeln zu laffen und Die deutsche Flagge, Die er vom Maste herunternahm, in viele fleine Stude zu gerreißen. Des Bantanius' Leiche murbe erft nach viergehn Tagen in einstündiger Entfernung von Kamerun halbverfcharrt aufgefunden.

Das Fener ber brennenden Stadt des Clami Joss erleuchtete, von König Acquas Stadt her gesehen, noch bis 12 Uhr nachts, einen prächtigen Anblick gewährend, den Horizont. Clami Joss und seine Spießgesellen sollen während der Nacht teils in den Busch, teils auf dem Doctor-Creek zum Quaqua und zur Landschaft Bossa, die man im Boote in vier Stunden erreichen kann,

entkommen fein.

Unsere Landungstruppen erlitten am 20. December folgende Berluste: Als das Landungscorps der Olga vor der deutschen Factorei bei König Bells Stadt landete, wurde in der Pinasse des Bismarch der Maschinistenmaat Pseisser schwer verwundet durch eine Kugel, die ins Auge drang und am Ohr wieder herauskam. In der Barkasse der Olga wurden verwundet: Hirsch (leicht, Streisschuft in den Arm); Krüger (schwer, Schuß in die Seite beziehentlich den Kücken); Kunert (schwer, Schuß ins Schulterblatt). Beim Sturm auf die Anhöhe stürzte Bugge, von einer Kugel in den Kopf getroffen, zu Boden, starb in der solgenden Nacht und wurde am 21. December bei Cap Suellaba, wo man seitdem einen Hügel ausgeschüttet hat, mit militärischen Ehren beerdigt. Gludau (schwer verwundet) erhielt einen Schuß in den Oberarm und Lieutenant v. Ernsthausen (der die Bootswache hatte), wäherend er am Strande aufe und niederschrift, einen Schuß in die

Hand. Auf dem erstürmten Plateau wurden dann während der zwei Stunden, die wir dort außharrten, Meyer durch einen Streifsichuß am Ohr und Hals, Leverens durch einen Schuß in die Bade und ins Zahnsleisch und Mroczek durch einen Schuß ins Bein verwundet. Der Feind hatte, wie wir später ersuhren, etwa 20 Tote verloren, darunter drei Hänptlinge: Scott Joss, Matt Joss und Calaba Joss. Clami Joss, der 22jährige Führer der Aufständischen, soll, in der Hüfte verwundet, in der dem Kampfe solgenden Nacht in der englischen Mission Ausundme gefunden haben. Den Leichnam des Scott Joss sand man mitten auf der Straße liegend. Durch einen Granatsplitter war auch der gänzlich unbeteiligte Engländer Herr Holder unbedeutend am Juße verlett worden.

Da man Anlaß hatte, zu glauben, daß im Berlauf der Nacht eine Anzahl Joss-Leute nach der inzwischen niedergebrannten Joss-Stadt zurückgekehrt seien, so sollte der Ort am Morgen des 21. von der Landseite her umstellt werden, während gleichzeitig die Boote mit den Geschüßen am Strande Wache halten sollten. Der Aufbruch sollte eigentlich um halb 6 Uhr erfolgen, und dementsprechend wurden mit erstem Tagesgrauen diesenigen Mannschaften, welche die Nacht an Bord der Hult von Janzen u. Thormählen zugebracht hatten, bei König Ucquas Stadt gelandet. Der Abmarsch verzögerte sich aber wegen eines großen Palavers mit den Acqua-Lenten beziehentlich mit deren Häuptlingen.

Bu ber beabsichtigten Umzingelung von Joss-Stadt stellten uns die Acqua-Leute vier Führer, welche mit grellgelben, um Kopf und Höften gewundenen Tüchern kenntlich gemacht wurden, damit nicht aus Jrrtum auf sie geschoffen würde. Auf diese Kleidung, in der sie beinahe wie Canarienvögel aussahen, schienen die Leute besonders stolz zu sein und gebärdeten sich mit ihren alten verrösteten Snider-Gewehren, als ob sie nie gesehene Heldenthaten verrichten würden. Um 8 Uhr hielt Capitan Karcher an die Dissiere eine Ansprache, in der er darauf hinwies, daß es in buschbewachsenem Gelände doppelt nötig sei, die Manuschaften jedes Zuges gut und übersichtlich zusammenzuhalten. Auch forderte er abermals auf, nur mit äußerster Ruhe und Borsicht zu fenern.

Ich habe bereits im erften Capitel erwähnt, daß fich allenthalben am Kamerun-Fluß und feinen Seitenarmen ein fchmaler, gang facht ansteigender Landstreifen langs des Waffers dahingieht.

Sinter Diefem Landstreifen geht es 10-20m hohe Abstürze aufwarts zu einem wiederum ziemlich ebenen Blateau, auf bem, mahrend bie Factoreien ber Beigen brunten am Strande liegen. Die Dörfer ber Gingebornen erbaut find. In frühern Zeiten wohnten alle Beigen auf abgetakelten und im Rluß verankerten Schiffen, die man Gulfs nennt, und noch beute haben die meiften englischen Firmen Diefes Guftem beibehalten. Die Firma C. Boermann befitt bagegen bier im Ramerun-Fluß gar feine Sulf mehr und hat bei Ronig Bells Stadt, bei Ronig Acquas Stadt und bei Dibo-Stadt brunten am Strande recht bedeutende Factoreien errichtet. Der hanptagent wohnt bei Konig Acquas Stadt, welche überhaupt von ben drei oben genannten Blaten ber bedeutenbite ift. Das Saus Janten u. Thormablen befitt bort fomobl eine Sulf wie eine Factorei. Wenn ich fagte, daß die Factoreien brunten am Strande lagen, fo begiebt fich bies nicht auf bie Gebaude ber englischen Baptiften-Miffion. Bu beiben Geiten von Ronig Bells Stadt rechts und links liegt in geringer Entfernung von den jest niedergebrannten Sutten je eine Miffion, bart am Rande jenes Absturges, wo bas oben ermähnte Blateau fich fchroff jum Strande binabfenft.

Mus dem Befagten wird der Lefer entnehmen fonnen, daß man, um bon ber beutschen Factorei bei Ronig Acquas Stadt gu ben Dörfern ber Eingebornen gu gelangen, ben Absturg bes Plateaus hinanfteigen muß. Unfer Marich führte gunächst burch Ronig Acquas Stadt, voran die vier Canarienvogel und hinter ihnen Capitan Rarcher mit feinem Abjutanten Lieutenant Bachmann und einem Signalhorniften, Um den Gindruck bes militärischen Aufzuges zu verstärken, hatte man beim Abmarich bie Bajonette aufpflangen laffen und ließ in Ronig Acquas Stadt Die Züge in langer Front aufmaricbiren. Auf ichmalen Regerpfaden gelangten wir gwifchen Buichwert hindurch gegen 9 Uhr querit nach ber von ben Jois-Leuten niedergebrannten Stadt Ronia Bells und dann nach Joss Town, wo wir zu unferm Erstaunen bemerkten, daß man die Stadt nach ber Landfeite bin allenthalben mit zwei Guß tiefen und vier Guß breiten Schütengraben umjogen, alfo einen ernftlichen Biderftand fuftematifch porbereitet batte. Unfere bringende Soffnung, in Joss Town noch Aufftanbifde porzufinden, murbe icon baburch ftart abgeschmächt, daß mir gleich von vornherein auf plündernde ober mit ihrem Raub abziehende Acqua-Leute stießen. Die meisten Häuser von Joss-Stadt waren bis auf das aus Lehm erbaute und 1—2 Fuß hohe Fundament abgebrannt und auch die rings herumstehenden halbversengten Bananen und Psatanen ließen traurig ihre Blätter hangen. Inmitten der Trümmer lag allerlei Hausrat umher, teils europäischen, teils einheimischen Fabricats. Neben Kriegsbelmen, Negertrommeln, Negerstühlen, Kalebassen und irdenen Gefäßen bemerkte ich schönes europäisches Porcellan, zerrissene und halbversengte Kleidungsstücke, sehr mittelmäßige europäische Bilder im Casé Chantant-Stil und ab und zu sogar europäische

Möbel, wie z. B. Betten, Stühle und Commoden.

Ginen Bug ber Diga-Leute am Gingang ber Stadt gurudlaffend, marichirten wir weiter und umichloffen, nach und nach mit dem letten noch übrigen 3ng am Strand anlangend, ben gangen Ort. Aber obwohl beim gemeinsamen Bordringen gum Centrum einige Schuffe fielen, fo machten wir bennoch feine Befangenen. Die Waffen, die wir vorfanden, maren gum geringern Teil Steinschloffe, gum größern Teil Minie und Sinterlader-Bewehre englischen Fabricats. Unter ben Sinterladern übermogen die Gniber-Bewehre, die bei ben hiefigen Gingebornen besonders beliebt zu fein icheinen. Un vielen Stellen fanden mir Blut-Die Diga mar ingmischen stromaufwärts gefahren und ungefähr bis gegenüber Ronig Bells Stadt gelangt, batte aber ihres großen Tiefgangs und ber eintretenben Cbbe megen Ronia Acquas Stadt noch nicht erreichen fonnen. Dberhalb ber beutschen Factorei von Konig Bells Stadt flieg Lieutenant v. Solbendorff gu uns mit der Melbung, daß der Abmiral fich in ber Boermannichen Factorei ju Konig Acquas Stadt befinde und befohlen habe, die beiden englischen Miffionen, aus benen am Tage porber gefeuert worden war, burchsuchen zu laffen. Ich felbft habe bloß an der Durchfuchung ber fleinern von ben beiden Diffionen teilgenommen. Es mar von Englandern felbft gemeldet morden, daß bort einige ber Rabelsführer verstedt feien. 2118 nach langerm Untlopfen nicht geöffnet wurde, stiefen die Bioniere die Thur aus bem Schloß und brangen bis in bie Rellerraume por. Aber außer einigen Blutfpuren, einem Gewehr, Bulverhorn und Rugelbeutel murbe nichts bemerfensmertes porgefunden. Gechs Rugeln maren auf der pordern und eine auf der Rudfeite in das Gebaude eingedrungen. Noch wehte die englische Flagge, unter der ja

auch am vorigen Tage die Joss-Leute ihre Gewehre gegen uns gerichtet hatten. Die Soldaten erquidten sich an der Wilch der Cocosnuffe und an Mangofrüchten, deren es in der niedergebrannten Stadt in Menge gab. Alsdann stiegen wir zur deutsichen, bis zum vorhergehenden Tage von dem schmählich ermordeten Pantänius verwalteten Factorei herunter und richteten uns dort, während der Strand von den Booten der Kriegsschiffe wimmelte, so gut es eben ging, häuslich ein.

Alls gegen Mittag Abmiral Knorr von König Acquas Stadt herüberkam, ersuhren wir, daß er beabsichtigte, mit eintretender Flut die Olga noch höher herauffahren und hidory-Stadt mit Granaten bewersen zu laffen, und zwar des moralischen Eindrucks wegen. Anfänglich zweiselte ich an der Zweckmäßigkeit dieser Maßregel, als ich aber am solgenden Tage Gelegenheit hatte, den Eindruck zu beobachten, den das Bombardement auf die Gemüter der Eingebornen hervorbrachte, habe ich sie vollauf gebilligt.

Um die Mannichaften, die zwar gern genug zu allen weitern Unternehmungen bereit gemefen maren, nicht übermäßig anguftrengen, murbe bas Borgeben gegen Sicorn-Stadt bis auf ben folgenden Tag verschoben. Es war ohnehin erstaunlich genug, baß bie meiftens noch recht jungen Mannschaften bie Strapagen langer Mariche unter einer glubenden Tropensonne in feucht= warmer Luft und auf beschwerlichem Belande fo gang ausgezeich= net ohne einen einzigen Connenstich und ohne einen einzigen ernftlichen Rrantbeitefall überftanden batten. Die Leute faben, abgefeben von ihren beschmutten Stiefeln und Beintleidern, genan eben fo frifch aus, als fie von Bord bes Bismard und ber Diga gefommen maren. Much ben Bermundeten, Die auf ber Dualla jum Bismard hinübergeschafft worden waren, ging es ben Berhaltniffen entfprechend gang ausgezeichnet. Zwei von ihnen hatten fich bereits freiwillig wieder gum Dienft gemelbet. Im Berlauf Des Rachmittags murben, mahrend gleichzeitig die Diga bis über Ronig Acquas Stadt ftromaufwarts fuhr, Die Landungscorps an Bord ihrer Schiffe gurudgebracht.

Der Abmiral aber versandte mit der Bitte, seinen Landsleuten Mitteilung davon zu machen, an den Engländer Buchan eine Proclamation, die am solgenden Tage in König Acquas Stadt und Dido-Stadt öffentlich angeschlagen wurde:

## Befanntmadung.

Es haben in letzter Zeit im faiserlich beutschen Schutzgebiet von Kamerun mehrfach auscheinend durch Fremde augestiftete Auhestörungen stattgesunden, welche schließlich die Entfakung militärischer Gewalt zu meinem Bedauern ersordert haben. Da es der bestimmte Wille der kaiserlichen Regierung ist, die ersorderliche Ruhe und Ordnung in diesem Landen unter allen Umständen herbeizussisihren und aufrecht zu erhalten, so erkläre und mache ich hierdurch öffentlich und auntlich allen Einwohnern bekannt, daß von diesem Tage ab jeder Ruhestörer, gleichgültig von welcher Nationalität, die sosonige Ausweisung aus dem kaiserlichen Schutzgebiet von Kamerun zu gewärtigen hat. Im Falle der erwiesenen mittelbaren oder unmittelbaren Teilnahme an den Operationen der seindlichen Regerstämme werden dieselben als Feind behandelt werden. Bis auf weiteres verbiete ich jegslichen Verlauf von Wassen und Munition.

Ring Bell Town, ben 21. December 1884.

(geg.) Anorr,

Contre-Abmiral und Chef bes westafricanischen Geschwabers.

Um Abend Des 21. unternahmen, geführt von Daniel Bell. einem Bruber bes Königs Bell, brei Officiere, nämlich Lieutenant 3. G. v. Solbendorff, Lieutenant Bachmann und Lieutenant Diegner, nach Dido-Stadt eine Expedition, welche die Auslieferung ber bort verborgen geglaubten Säuptlinge von Sidorp-Stadt gum 3med batte. In ber Big bes Bismard befanden fich außer ben genannten Officieren und ber Bootswache nur noch meitere brei Mann. In einiger Entfernung folgte ein Rutter mit 20 Mann. Es murbe möglichft lautlos gerudert, weil man Jim Equalla, ben Säuptling von Dido-Stadt, über beffen Befinnung man nicht völlig im flaren war, zu überraschen und auf diese Weise die Auslieferung ber Flüchtlinge zu erreichen gedachte. Die brei Officiere ichritten, blog von zwei Dann begleitet, gum Saufe Sim Equallas aufwärts, beruhigten ben Erichrodenen und erfuhren. daß thatfachlich Flüchtlinge nach Dibo-Stadt gelangt maren, baß aber die hervorragendern unter ihnen bereits weiter landeinwärts geflüchtet seien. Gegen 1 Uhr nachts fehrten Die Officiere wieder nach Ronig Acquas Stadt gur Woermannschen Factorei gurud. bie gang und gar einem Felblager glich. Die abendliche Tafel auf ber nach bem Flug hinaus ichauenben Beranda gemabrte ben Eindrud, als ob man fich in Riel ober Wilhelmshaven befunden hatte, und mas alles an Betten für die Officiere in ber großen mittlern Salle bes erften Stodwertes (unten befinden fich Laben und Warenlager) improvisirt murde, mar gradezu munderbar.

Der Morgen bes 22. December brachte uns bie Beschiefung pon Hidory Town und Old King Bells Town. Schon bas Ericheinen eines fo großen Kriegsichiffes, wie man beren niemals zuvor eines ben Ramerun-Fluß aufwärts hatte fahren feben, machte einen gewaltigen, ja, gradezu unbeschreiblichen Gindruck und locte Sunderte und aber Sunderte von ichwarzen Buschauern zum Rande ber Sochebene. Ramentlich von den Acqua-Leuten fehlte, als bas Bombarbement beginnen follte, feine Geele. Aber fünf Gecunben, nachdem aus bem ichwerften Geschütz ber Dlaa ber erfte Schuf gefallen, mar alles wie weggeblafen. Db bie Leute bachten, bag die Welt unterginge, ob fie glaubten, daß nach und nach alle Dorfer am Ramerun-Flug hinweggefegt werben follten? Ich weiß es nicht. Thatfächlich mar bas Schaufpiel recht großartig. gewaltige Blit, Die noch gewaltigern Rauchwolfen, bas Rollen bes Donners, bas Saufen bes Befchoffes, ein neuer Blit, ein trichterformig aufwirbelndes Conglomerat von Rauch, Erbe, Baumen und gerschmetterten Saufern, alles bies mußte auf die Bhantaffe ber Eingebornen, Die von bergleichen mohl gehört, aber es mahricheinlich niemals gefeben hatten, einen übermältigenden Gin= brud bervorrufen. Etwa alle fünf Minuten fiel anfänglich ein Schuf, bis man fpater, um bie vergrößerte Birfung zu zeigen, auch mehrere Granaten gleichzeitig marf. Gine gewaltige Rauchwolfe verhüllte zeitweilig das fenernde Schiff, von bem die Gingebornen fagten, bag jedes feiner Beichoffe auf einmal fechs Butten in die Luft iprenge. Als die Rauchwolfen fich verzogen hatten, faben wir die Truppen in abnlicher Beife wie am Tage porher landen. Bu ihnen stiegen etwa 40 febr lange, bunt ge= ichnitte und mit hubichen Auffaten vergierte Rriegscanoes ber beutschfreundlichen Dörfer, Könige und Sauptlinge. König Bell und fein Cohn und Thronfolger Manga Bell, beren bewaffnete Unhänger furz vorher auf etwa 150 gufammengeschmolzen waren, beren Stern aber feit bem Erscheinen ber beutschen Rriegsschiffe wieder gewaltig zu fteigen begann, fpielten bei Diefer Bufammenfunft von allen Gingebornen die bedeutenofte Rolle.

Manga Bell ift ber schönste Neger, ben ich jemals gesehen. Ueber ber hochragenden Figur eines römischen Gladiators thront ber schöngesormte Kopf von wirklich königlichem Ausbruck. Bloß das kurzgeschnittene, büschelförmig wachsende Wollhaar verrät, von der Hautfarbe abgesehen, den Neger. Die kühngeschwungene

Ablernafe, Die ftolgen bligenden Augen murden weit eber auf femitifches, etwa arabifches, als auf Regerblut ichließen laffen. Brachte man Manga Bell in einen europäifchen Galon, fo glaube ich, daß er unter ber Damenwelt Furore machen murbe. Ueber feine geiftige Befähigung vermag ich nichts weiteres anzugeben. als bag er ziemlich gut Englisch fpricht. Betleibet mar er mit Suftentuch, armellofer Jade und einem weißen Rappchen; er trug ein Schwert und über ber Bruft an einer Schnur bangend einen gewaltigen Revolver. Auch König Bell ift von allen Königen und Sauptlingen Diefes Landes in forverlicher und geiftiger Sinficht der bervorragenofte. Es braucht einem gar nicht erft gefagt gu merben, bag bies Ronig Bell fei. Gein Auftreten, fein Benehmen ift basjenige eines Ronigs; feine Rleidung (feidenes Suftentuch, wollene Jade, ein Rappchen und gewaltige, wenigstens einen halben Guß breite Elfenbeinringe an ben Armen), welche Die gu ber Sautfarbe paffende feines Bolfes ift, perleibt ihm eine Burde, die fofort verichwande, wenn er die "civilifirte" Rleidung ber farbigen Gentlemen von Bictoria ober Gierra Leone anlegen wollte. Aber dafür befitt auch Ronig Bell viel zu viel Tact und Gefchmad. Much Ronig Acqua ift ein gut aussehender Mann, aber fein Benehmen ift ganglich verschieden von dem des Ronigs Bell. Er geriet in nicht geringe Besorgnis, als ber Admiral ibn bei einer Beratung bariiber, wie am besten ben entflohenen Rabelsführern beizufommen fei, hochst ungnäbig behandelte. Schon eine halbe Stunde fpater erichien er mit augenfälliger Absichtlichkeit in feinem mit ichwargem Affenfell überzogenen, raupengeschmudten Rriegshelm, um gur Berfolgung Lod Briffos, Green Jois' und Dib Ring Bells auszuziehen. Das Ergebnis biefes Rriegszuges war die Einbringung von 10 Befangenen, betreffs beren ich vermute, bag es lauter unbedeutende Leute, wenn nicht gar Stlaven gemefen find.

Bährend noch wenige Tage vorher Leben und Eigentum der am Kamerun-Fluß wohnenden Deutschen im höchsten Grade gefährdet gewesen war, wußte und fühlte jett jeder Mensch, einerlei ob weiß oder schwarz, daß jeder andere maßgebende und ausschlaggebende Einfluß als der deutsche gebrochen und für immer niedergeschmettert war. In dieser Hinsicht redeten hundert Kleinigkeiten eine Sprache, wie man sie sich deutsicher gar nicht wünschen konnte. Der Kausmann, der damals deutsche Flaggen mit den Namenszügen der hervorragendern Häuptlingen besessen hätte, würde ein glänzendes Geschäft gemacht haben. Schwächtliches Handeln würde unter solchen Leuten, wie die hiesigen Neger, und unter solchen Berhältnissen, wie sie hier vorlagen, nicht bloß eine Thorheit, sondern ein Berbrechen gewesen sein. Schwarze und Weiße mögen chacun à son goût leben, handeln, thun und lassen, was und wie es ihnen gefällt. Über nachdem einmal die deutsche Flagge am Kamerun-Fluß gehist war, mußte die Thatsache, daß wir und wir allein hier die Herren seien, wie ein rocher de bronze bastehen.

Unter hochft eigentumlichen Berhaltniffen faben wir bem Beibnachtsfest entgegen. Der Sturm batte ausgetobt und nachbem bie allgemeine Ermubung, bie ben Landungsmanovern folgte, gewichen mar, herrichte reges Leben am Fluffe und auf dem Fluffe, mo Die Rriegscanoes von Ronig Bell, Ronig Acqua und Jim Equalla fast den gangen Tag über auf und ab fuhren. Bu den beiben Rriegsschiffen wurden, um in Ermangelung von Tannenbäumen einen gebührenden Weihnachtsschmud berzustellen, große Mengen von Balmzweigen gefchleppt. Dit ben Sauptlingen mar die Bereinbarung getroffen worden, daß foviel Dchfen, wie man nur immer wolle, im Buich (wo biefelben weiben) gefchoffen werben dürften, unter ber Bedingung, bag man fie fpater moge und für bas Pfund 50 Bfg. vergute. Auffallenderweife mar auch bas faufmännische Geschäft, welches mehrere Tage lang gestodt batte, recht lebhaft. Berlufte hatten die Raufleute bloß infofern erlitten, als ben Gingebornen ber gerftorten Ortschaften Sichory-Dorf und Jois Dorf namentlich von englischen Firmen ein bedeutender Credit bewilligt worden mar. Die Factorei bei König Bells Dorf, in beren Umgebung fich jest feine Ansiedlungen mehr befanden, mußte einstweilen geschloffen werben. Das allgemeine Befprach brehte fich um ben gang unerwarteten Biderftand ber 3018-Leute, Die fonft gleich allen westafricanischen Negern nicht im Rufe befonderer Tapferfeit stehen. Man erflart fich ben Biberfpruch baburch, bag auch fonft bei einzelnen Ramerun=Leuten eine Art von Raferei bemertt worden ift, in der fie zu allem Erdentlichen fähig find. Wollte fich doch einmal König Acqua, als er beleidigt zu fein glaubte, alles Ernftes bas Leben nehmen!

Manga Acqua, ein Bruder bes Konigs Acqua, welcher es aber mit ben Aufftanbischen gehalten hatte, war ein Gefangener

an Bord ber Dlag, und es mar bochit fomiich angufeben, wie unfere Matrofen, welche nach bem Rampfe die gutherzigften Deniden bon ber Belt find, am Beibnachtsabend ben Gefangenen gu ibrem Grog und ihren theatralifden Aufführungen berangogen. Es war bas erfte Beihnachtsfest, welches in einem außereuropaifchen und bennoch bentichen Fluffe gefeiert murbe.

Ueber bas Befecht vom 20. December burften auch außerhalb bes Bufammenhangs einige weitere Gingelheiten von Intereffe fein. Das über ber Barfaffe ber Dlag (welche eins ber Bootsgefchute an Bord hatte) ausgespannte Connensegel mar von nicht meniger benn 13 Rugeln burchbohrt worden. Die Dampfpinaffe hatte etwa gebn Treffer erhalten, von benen einer einen Mann ins Muge traf, ein anderer einem Matrofen ben Sut burchborte, ein britter ben Baffertaften burchlocherte, ein vierter einen Riemen durchbohrte und ein fünfter eine Beule in bas Dampfrohr ichlug. Bur Bermendung gegen bie Stellung bes Feindes auf ber 80 bis 100 Fuß boben Uferboidung hatte fich bas Revolvergefchut beffer bemahrt als die Acht-Centimeter-Brongefanonen. Die Barfaffe ber Diga fonnte, fo lange fie bicht unter bem Ufer lag, bloft bie beiben Flanten ber feindlichen Stellung bestreichen, weil man bem Beschüt nicht die binreichende Elevation zu geben vermochte, um gegen ben Ramm ber binter ber beutschen Factorei por Ronig Bells Stadt ansteigenden Unhöhe etwas ausrichten zu tonnen. Und als die Olga-Leute unter Capitan-Lieutenant Riedel gestürmt batten und auf dem Blateau ftanden, war jedes Feuern mit den Beiduten von felbst ausgeschloffen. Die Wirtung ber Granaten bes Revolvergefdutes foll eine gang portreffliche gemejen fein. Die allgemeine Unficht unferer Officiere ging babin, bag bie feindliche Stellung, wenn von europäischen Truppen verteidigt, uneinnehmbar gemesen fein würde. Dan bente fich eine fteile Unbobe, auf beren Absturg feinerlei Dedung zu finden ift, und ben Ramm Diefer Anbobe bente man fich mit Baumen und Buichwerf berart bestanden, baß badurch jeder munichenswerte Schutz gemahrt wird. Ich maß die Entfernung vom Ende ber Mauer, mo die Diga-Leute gum Sturm ansetten, bis zum Ramm ber Sochfläche, wo bie brei hohen Baume fteben, auf 156 Schritte. Auch die Bochfläche felbft ift für ben Guerrilla-Rrieg außerordentlich geeignet. Alle 20 ober 30 Schritte ein neuer, leicht zu verteidigender Abschnitt. Ginem tüchtigen Feinde mußte man bier Boll für Boll abringen.

Die gewöhnliche Regel, bag blog bann gefeuert werden foll, wenn man ben Weind fieht, gilt bier nicht. Gefeben haben unfere Leute ben Feind beinabe gar nicht; aber wenn an einem und bemfelben Buncte mehrmals die Rauchwölfden eines Gemehrichuffes fichtbar murben, fo murben fofort funf bis feche Schuffe borthin gerichtet, und nach allem, was man bort, bat ber Feind auch bei diefer Art bes Feuerns ziemlich große Berlufte erlitten. Nach einer oberflächlichen Berechnung muffen Die Reger meniaftens 5000 Schüffe abgegeben haben. Die meiften maren recht berglich ichlecht gezielt; ich habe ben Ginbrud gehabt, daß ber Feind neben einigen Sundert Leuten, Die ohne Ginn und Berftand feuerten, blog über einige Dutend guter Schüten verfügte. Die Schüffe ber lettern fonnte man gang genau erfennen. Babrend es, fo lange wir auf ber Sochfläche ftanden, über uns beständig babinfcmirrte, fiel, fobald man fich irgendwie befonders blofftellte, fofort ein vereinzelter Schuf und man borte bann eine Rugel gang bicht bei fich poruberfaufen. Die Bahl biefer guten Schützen, Die mohl bie Sauptlinge und Bornehmen maren, muß fich im Berlauf bes Befechts immer mehr verringert haben; mahricheinlich find die meiften von ihnen gefallen. Ginige bavon hatten die Rubnheit fo weit getrieben, in bas bichte Laubdach ber großen Baume hinaufzusteigen, von benen fie teils burch die Grangten ber Bartaffe und ber Dampfpinaffe. teils durch die Rugeln der Olga-Leute heruntergeholt murben. 2118 Capitan-Lieutenant Riedel als einer ber erften unter ben Sturmenben auf ber Sochfläche ftand, glaubte er, bag noch immer Feinde in ben Baumwipfeln über uns ftedten, und befahl, Diefelben genau gu durchfuchen. Aber die Annahme erwies fich als unrichtig. Babrend ber zwei Stunden, die wir oben gubrachten, maren mir fest bavon überzeugt, daß bas Feuer unferer Leute bei ber geringen Ueber= fichtlichfeit bes Gelandes blog von febr geringer Birfung, wenn überhaupt von irgendwelcher fein fonne. Bir murben in biefer Unficht badurch bestärft, daß wir beim gelegentlichen Ausschwärmen ber einzelnen Buge niemals Tote und Bermundete fanden. Erft ipater haben wir gum allgemeinen Erstaunen erfahren, bag ber Reind etwa 20 Tote und noch mehr Bermundete gehabt hat, daß zwei der größten Canoes nit den ausnahmslos hinweggeschleppten Bermundeten beladen worden find, mahrend man die Toten auch teils mit hinmeggenommen, teils feitwarts in die Bufche geworfen und mit Laubmert gugebedt bat. Es ift feitens ber uns befreundeten

Schwarzen behauptet worden, daß man bedeutend klüger daran gethan haben würde, zuerst Joss Town und erst später Hidory Town anzugreisen. Die Thatsache kann nicht geleugnet werden. Hätte man zuerst Joss Town angegriffen, so würden die Berluste, die wir erlitten, wohl gänzlich vermieden worden sein. Man erwartete aber irrtümlicherweise, in hicory-Stadt eher als in Joss-Stadt auf

ernstlichen Widerstand zu ftofen.

2113 gleich nach Beibnachten immer mehr verdächtiges Gefindel auf der Ruinenstätte von Bells Dorf und Jois Dorf gefeben murde. unternahm man abermals einen militarifchen Spagirgang über bie Sochfläche zwifden Ronig Acquas Dorf und bem Doctor-Creet. Durch Acqua Town hindurch geleitete uns ein achtjähriger Anabe, ber jungfte Cobn bes Ronigs Acqua, ben biefer "Bring Acqua" gu benamjen liebt und ben er in Deutschland erziehen laffen mochte. Mls wir und jenem mald= und buichumftandenen fleinen, aber tief in die Sochebene eingeschnittenen Bafferlauf, welcher Konig Acquas Stadt von Konig Bells niedergebrannter Stadt trennt, naberten. machten uns ber ftarte Bermejungsgeruch und auffliegende Raub= vogel auf eine im Gebuich liegende Leiche aufmerksam, Die, burch Entwidlung von Bajen ftart aufgeschwollen, einen unangenehmen Eindrud barbot. Der Mann batte einen Gouf in Die Geite befommen und wir nahmen an, bag er fich entweder verwundet von Jojs-Stadt bis hierher geschleppt habe ober aber als Leiche von feinen fliebenden Rameraden ins Bebuich geworfen worden fei. Benfeit Des fleinen Bafferlaufes gelangten wir querft gu Ronig Bells niedergebrannter Stadt, bann nach Togoto und bann nach Joss-Stadt, lauter Ortichaften, Die blog burch übermannshohe Ranne poneinander getrennt find. Diefe Dorfer ber Gingebornen erftreden fich mohl 11/2 bis 2 Rilometer weit ins Innere hinein; Die Strafen find breit, gradlinig und febr regelmäßig angelegt, aber die trot bes wenig fruchtbaren Bodens außerft appig muchernde Begetation macht jede lebersicht unmöglich. Da gibt es nicht bloß Cocospalmen und Bananenstanden fomie Coco- (bie Taro ber Gubfee) und Batatenfelber, fondern auch Mangobaume, beren Früchte zu Sunderten am Boden verfaulen, Eriodendren- oder Bombarbaume und gelegentlich Brotfruchtbaume. Urplöglich, wo man es am wenigsten erwartet, fteht man por einem Abgrund. Die Regenwäffer haben nämlich in die Sochebene einige fast fentrecht abfallende tiefe Reffel eingeschnitten, an beren Boben ber

Pflanzenwuchs noch üppiger ift als anderwarts.

Dort, wo die Hochebene sich zum Flusse heruntersenkt, lagen an zwei Stellen alte Borderlader-Geschütze; auch in des Elami Joss zerstörtem Hause fanden wir eine kleine niedliche Kanone. Tausende von Habichten oder Weihen, die ursprünglich durch die von dem warmen Luftstrom auswärts getriebenen Insecten angelockt worden sein mochten, aber jetzt auch wohl verwesende Leichen aus

gefpurt hatten, ichwebten um die Trimmer.

Es mehte bier oben eine frischere, gefundere Luft als unten am Strande. Mehrfach waren Musfichtspuncte freigelegt und mit einer Art von niedrigen Sitbanten ausgestattet; Die Scenerie, wie fie fich von biefen Buncten ber eröffnete, mare hubich aber nicht großgrtig zu nennen gemefen. Un mehrern Stellen hatten bie Bemaffer, indem fie formliche Rinnen in ben fteilen Absturg eingefchnitten, bequeme Wege gum Strand eröffnet. Diefe Rinnen permitteln ben Berfehr ber Gingebornen mit bem Alug und an ihrer Ausmundung lagen auch noch überall teils unverfehrte, teils gerftückelte ober fonft unbrauchbar gemachte Canoes. Wir ftanben grabe wieder einmal auf einem Diefer Musfichtspuncte, als wir tief unter uns an ber buidbeftandenen Landzunge amifchen bem Ramerun-Fluf und bem Doctor-Creet zwei ftart bemannte, jedes wohl 50 bis 60 Berfonen enthaltende Rriegs-Canoes bemerften. Mus einem diefer Canves wurden (und gmar, wie man mit bem Opernglas feben fonnte, mit Flinten bewaffnete) Leute gelandet, bie, fo fonell fie es nur vermochten, ins Gebuich rannten. Corvetten Capitan Bendemann beichloß, trot ber großen Entfernung von 500 bis 600 Meter, einige Schuffe abgeben gu laffen, meniger um wirflich Schaben angurichten, als um ben Leuten, Die fich ichon jest wieder fo nabe an die Factoreien berangewagt, einen beilfamen Schreden einzuflößen. Wir fonnten mit bem Opernalas gang genau bas Ginschlagen ber Rugeln beobachten. Das eine Canve bewegte fich mit außerfter Gefchwindigfeit hinter eine es ichunende Landzunge. Die Infaffen bes andern Canoes liefen famtlich, bas am Strande liegende Jahrzeng im Stiche laffend, in den Bufch. Gine besondere Wichtigkeit legten wir ber gangen Sache nicht bei.

Als wir aber bei ber beutschen Factorei in Rönig Acquas Stadt anlangten, hörten wir, bag bie Sache viel ernfter gewesen

fei, als wir uripringlich geglaubt hatten. Der fleine Dampfer Dualla batte gegen 5 Uhr zu bem etwa 14 Seemeilen von bem Unterplat ber Dlag entfernt liegenden Bismard fabren follen und war an der Mündung des Doctor-Creef burch brei fich quer in ben Beg legende Rriegscanoes mit gufammen 150 Mann aufgehalten worben. Un Bord bes fleinen Dampfers befanden fich blog zwei Beige (Berr Jurs und Berr Norberg), die über ein einziges Binchefter-Gewehr verfügten, und ba bas niedrige Ded bes Dampfers febr leicht erftiegen werben fann, fo mar an einen Rampf mit bem fo ftart überlegenen Feinde nicht zu benten. Satte man eines ber brei Canoes in Grund gebohrt, fo wurden bie amei übrigen mittlerweile ben Dampfer genommen haben. Dit aller Rraft meiterzufahren, murbe ebenfo gefährlich gemefen fein, da die fpiger als das fpigeste Rennboot gebauten, pon je 50 ober 60 fraftigen Urmen fortbewegten Rriegscanoes jeben Flugdampfer an Schnelligfeit übertreffen. Der Capitan that alfo bas einzige, mas unter ben Umftanden Rettung verhieß: er befahl umguwenden. Das batte, weil fich zu beiben Geiten Ganbbante befanden, feine Schwierigfeit. Babrend ber 10 Minuten, Die es bauerte, bis Die Dualla fich gemendet hatte, maren die feindlichen Campes gang nabe berangefommen. Gie fetten auch die Berfolgung noch eine Beile fort, bogen aber bann ploBlich ab und fuhren langfam in ben Doctor-Creek gurud. Des weitern erfuhren wir, daß man icon am Nachmittag von bem unterhalb Ronig Bells Stadt anfernden Woermannichen Bollichiffe Dorothea and beobachtet habe, wie am Lande Leute mit Rriegsbelmen Die Räufte ballten, ibre Gemehre ichmentten und Drohungen ausstießeit.

Durch die Ereignisse der letzten December-Tage war der ganze, einige Hundert kriegsfähige Männer umfassende Stamm der Joss-Leute heimatlos geworden. Und dieses Bort "heimatlos" bedeutet unter den obwaltenden Verhältnissen noch ganz etwas anderes als in Europa. Die Eingebornen von Kamerun erhalten von dem Lande, auf dem sie leben, bloß einen geringen Teil jener Lebensmittel, welcher sie selbst benötigen, und zwar Enesteils deshalb, weil der ohnehin nicht fruchtbare Boden durch Jahrzehnte lang ohne Düngung betriebenen Acerdan ausgesaugt ist, andernteils, weil sie zu energischer Bearbeitung viel zu faul sind. Alle Dualla leben vom Zwischenhandel zwischen den europäischen Factoreien und den weiter landeinwärts wohnenden Stämmen. Einzig und

allein burch ben Sandel werben ihnen die Mittel gum Ankauf von Mundvorrat geboten. Es war alfo flar, bag ber Sunger Die Jose-Leute zu ben gewagtesten Unternehmungen treiben mußte, vielleicht zur Unterwerfung, vielleicht und viel mahrscheinlicher zu Räubereien größern Stils. Und bas ericbien um fo fcblimmer. Da bie Joss-Leute, feit fie einen Weißen ermordet und einige Stunden lang aus bem Sinterhalt auf unfere Truppen gefeuert haben, unter ben Schwarzen als famoje Rerle galten, por benen viele andere Schwarze fich fürchteten und mit benen felbst folche. Die außerlich gang und gar auf unferer Geite maren, wie g. B. manche Acqua-Leute, es nicht völlig verberben mochten. Diefen Penten in ihren Schlupfwinkeln beigutommen, fie in jene feichten Wafferarme, beren es zwischen Bimbia und Malimba eine Ungahl gibt, zu verfolgen, war bei dem Tiefgang ber Flugdampfer und ber Dampfpinaffen unferer Rriegsschiffe gang unthunlich. Es blieb alfo nichts anderes übrig, als auf den weitern Ginfluft bes Sungers und die Muslieferung ber Rabelsführer zu marten, Damit alsbann bem bethörten Unhang und Gefolge jener Rabels= führer eine allgemeine Begnabigung bewilligt werben fonne. Den Acqua-Leuten murbe es aufs ftrengfte eingeschärft, feine Lebensmittel an die Joss-Leute zu verkaufen, und Ronig Acqua, in beffen Charafter und Berficherungen man jedoch menig Bertrauen fette, behauptete, bag biefes Berbot unter feinem Bolfe gum Befet erhoben worden fei.

Am 29. December hatte ich Gelegenheit, mit dem allerseits beliebten englischen Consul Hewett die stattgehabten Ereignisse zu besprechen. Unsere Unterhaltung ging davon aus, daß mahrscheinstich keine unparteilschen und leidenschaftslosen Berichte in die englische Presse gelangen würden. Es thut mir das sehr leid, sagte Consul Hewett, ich habe lange in Bonn und Coblenz gelebt und für keine andere Nation außer meiner eigenen fühle ich so starke und lebhafte Sompathieen wie für die deutsche.

Und gabe es fein Mittel, den größern englischen Blattern eine den Thatsachen entsprechende Schilderung der hiefigen Ber-

hältniffe gutommen gu laffen?

Ich wüßte nicht, wie. Ich felbst schreibe nicht für Zeitungen. Und daß die hiesigen englischen Kaufleute start erregte Briefe an ihre Heimatshäufer in Liverpool, Bristol u. f. w. gerichtet haben, das können Sie benselben, da ihre Person so fehr ftark mit in

Frage kommt, kaum verargen. Aber die englische Regierung und bas englische Auswärtige Amt legen keinen Wert auf bergleichen Auslaffungen.

Immerhin ichabe, daß die öffentliche Meinung in England

vielleicht irregeleitet werden wird.

Das ist nicht meine Schuld. Als ich in Bonny von der Bekanntmachung des Admirals Kenntnis erhielt, habe ich herübertommen zu muffen geglaubt, weil in jener Bekanntmachung den hiesigen Engländern der Borwurf gemacht zu werden scheint, als ob sie sich von einer Begünstigung der Unruhen nicht ferngehalten bätten.

Es ift mir, erwiderte ich, unverständlich, wie Europäer irgendwelcher Nationalität einer Bewegung, die mit Mord und Brandstiftung begann, freundlich gegenüberstehen könnten, einer Bewegung, von der sie wiffen mußten, daß dieselbe, wenn nötig,

mit Bewalt niedergeschlagen werden murbe.

Barum haben benn überhaupt Ihre beutschen Landsleute Gewalt angewandt? Satte man nicht die Streitigfeiten zwischen

Regern ben Regern felbst überlaffen fonnen?

Wenn tages und wochenlang Leben und Eigentum der deutsichen Kaufleute in höchster Gesahr schwebt, so sind das doch nicht bloß Streitigkeiten unter Regern. Außerdem war, soweit ich als Privatmann darüber unterrichtet bin, die deutsche Regierung gemäß den abgeschlossenen Verträgen verpflichtet, Ruhe und Ordnung am Kamerun-Fluß wiederherzustellen.

Das Bolt beschwerte fich, bag Ronig Bell von der Summe, bie er erhalten, nicht die Galfte, wie ausbedungen, abgegeben und

überhaupt fein Bolf irregeleitet habe.

Ein Marchen, wie beren fo viele von den Regern ergahlt werden.

Barum haben fich denn aber die unter Bell ftehenden Sauptlinge von Joss Town und Sidorn Town gegen Bell aufgelehnt?

Bielleicht bloß beshalb, weil ber Anblid ber Dacht jum

neide reigt.

Und Gie wollen behaupten, daß man biefen Zwift zwischen Bell und feinen Unterhäuptlingen nicht ihnen felbst hatte überlaffen fonnen?

Gang gewiß nicht, wenn alle paar Tage auf die beutichen Raufleute geschoffen, wenn jebes beutsche Canoe von ben

Joss und Sicory-Leuten aufgehalten wird, wenn die deutschen Raufleute den Aufschub der Plünderung ihrer Factoreien mit hohen Geldsummen erkaufen muffen.

But, aber warum haben Ihre deutschen Landsleute, ehe fie Joss Town und hidory Town nahmen, den Ginwohnern nicht eine

Warnung zufommen laffen?

Warnungen, Herr Conful, und zwar in immer bringenderer Form, find benfelben wenigstens zu funf bis fechs verschiedenen Malen zugegangen.

Sie glauben also wirklich, daß die Berhältniffe ein friegerisches Borgeben rechtfertigten? Sie find verfönlich bavon überzeugt?

Wir führen hier keinen Krieg. Aber felbst wenn bem so ware, möchte ich baran erinnern, bag von ben Engländern ber Zulukrieg um viel geringerer Ursachen willen begonnen worden ift.

Laffen wir den Zulufrieg beiseite; ich werde ihn ganz gewiß nicht verteidigen. Erklären Sie mir lieber, ob die Regierung Ihres Baterlandes die Gegenden am Kamerun-Fluß als beutsches

Bebiet ober als Schutgebiet anfieht.

Ich bin Privatmann, Herr Consul, bin durch meine Stellung gezwungen und berechtigt, mich auch mit politischen Dingen zu beschäftigen, aber mit unserer Regierung stehe ich in keinem Zufammenhang und weiß über deren Auschauungen und Pläne nicht besser Bescheid als Sie selbst.

Gut. Meine Argumentation ist folgende. Betrachtet Ihre Regierung die Gegenden am Kamerun-Fluß als Schutzgebiet, so hat sie kein Recht, so wie der Admiral es gethan, dort einzu-

areifen - -

Das bestreite ich mit aller Entschiedenheit. Der Abmiral hatte nicht bloß das Recht, sondern auch die Pflicht, Ruhe und Ordnung am Kamerun-Fluß wieder herzustellen.

Unfere Ansichten find also verschieden. Aber laffen Sie mich fortsahren. Betrachtet Ihre Regierung das Ramerun-Gebiet als beutschen Grund und Boden, so durfte sie keine Stlaven bort dulden.

Febes Ding will seine Zeit haben. Und davon abgesehen. Grade das von Ihnen gebrauchte Argument richtet seine Spite gegen England. Die Engländer siten seit mehrern hundert Jahren an der Gold= und Stlaventüste. Bollen Sie bestreiten, daß noch heute dort Stlaven zu Tausenden und Abertausenden gehalten werden, daß der Stlavenhandel dort in höchster Blüte steht?

Die Thatsache kann nicht bestritten werben, aber es ist ein Unterschied, ob eine Sache gesetzlich erlaubt ist oder nicht. In manchen britischen Schutzebieten ist das Sklavenhalten gesetzlich gestattet, aber an der Goldküste geschieht es nicht dem Gesetze gemäß, sondern heimlich. Es ist schwer, einen uralten Gebrauch abzuschaffen.

Und ift benn die Heimlichkeit der Deffentlichkeit vorzuziehen? Ehe Sie aus der Thatsache, daß hier Stlaven gehalten werden, ein Argument gegen uns ableiten, durfte es sich verlohnen, doch noch einige Jahre, vielleicht sogar ein Jahrzehnt lang, ruhig

abzuwarten.

Well, well, ich lege Ihnen meine privaten Ansichten bar. In meiner amtlichen Stellung habe ich mich mit einem nach Hause gerichteten Protest begnügt. Bu Hause wird barüber wohl entschieden werden.

Bas follte benn überhaupt noch zu entscheiben fein?

Der Consul schwieg. Nach einiger Zeit suhr er fort: Ich beabsichtige Unterredungen mit den hiesigen Häuptlingen zu haben, um ihnen zu sagen, daß sie sich vollkommen ruhig verhalten und sich gedulden mögen, bis Nachrichten von Hause eintreffen.

Aber, herr Conful, ich möchte mir gestatten, zu bemerten, bag Gie, fei es auf beutschem Boben, fei es auf bem Boben

eines beutschen Schutgebiets fteben.

Migverstehen Sie mich nicht. Ich erfenne die Thatsachen an. Bollfommen. Bollfommen --

herr hemett wollte fortfahren, als die Ankunft bes Dr. Buchner unfere Unterredung abschnitt.

## Capitel XII.

## Kamerun unter deutscher Verwaltung.

(Die innern politischen Berhältnisse bes Kamerun-Landes. — Die Abos Leute wollen den Admiral Knorr gesangen nehmen. — Rogozinski. — Der Friedensschluß mit den aufständischen Joss-Leuten. — Dr. Nachtigals Tod und die Entsendung des Hern v. Soden als Gouverneur. — Die Engländer in Anjako und die Franzosen im Powo-Lande. — Die Grenzergelung des Grafen Herbert v. Bismarck. — Deutsche Plantagen im Kamerun-Gedirge. — Die Ramerun-Leute sind schwer zu regieren. — Lästig und unzuverlässig, aber nicht böse. — Demoralisirung durch das Handelsmonopol. — Civilverwaltung, aber keine Militärverwaltung! — Eine deutsche Colonialtruppe. — Schwarze im Dienst der Marine. — Ein zukünstiger Gerichtshof. — Man errichte baldmöglichst deutsche Missioner.

urch die Ereignisse in der letzten Hälfte des December waren wenigstens 3000 Menschen, unter denen sich gegen 800 wassensähige Männer besinden mochten, von Haus und Hof vertrieben worden. Die Joss-Leute waren, wie bereits im vorigen Capitel erwähnt wurde, zum Duaqua-Fluß und die Hickory-Leute, soweit sie sich nicht bei Freunden und Verwandten versteckt hielten, zum mittlern Lause des Mungo, wo sie die Ortzschaft Mbundju besetzt hielten, entslohen. Den Deutschen gegenzüber nahmen diese beiden Abteilungen eine sehr verschiedene Stellung ein. Die Joss-Leute, die ihrem mit den Deutschen abzgeschlossenen Bertrag untren geworden waren und den Woerzmannschen Agenten Pantänius ermordet hatten, konnten bloß als Ausständische und als Berbrecher angesehen werden, während kein

Grund vorlag, weshalb nicht ben Sichorp-Leuten Bergeihung gemahrt werden follte, falls fie barum baten. Denn obwohl in Sidory-Stadt als in einem unter Ronig Bells Dberhoheit ftebenben Gebiete die beutiche Rlagge gehift worden mar, fo batten bennoch die Sicorn-Leute jedes besondere Uebereinfommen abge= lebnt, fodaf fie fich alfo menigstens feines Bertragsbruchs und außerbem feines gemeinen Berbrechens ichulbig gemacht hatten. Nachdem Lod Briffo, ber erfte Sauptling von Sidorn-Stadt, burch Bermittlung von Dibo-Leuten Die Bitte um Begnabigung nach Ramerun hatte gelangen laffen, ericbien er auch ichon bald um Bergeihung bittend por bem Momiral, mabrend einzelne Sidorp-Leute mit bem Aufbau ibrer Sutten begannen. Bare gleichzeitig auch eine völlige und ernftgemeinte Berfohnung gwifden Ronig Bell und bem ebenfo begabten wie verhältnismäßig energischen. aber beimtüdischen Lod Briffo guftande gefommen, fo murben die politischen Berhältniffe Rameruns einer befriedigenden Bestaltung um ein Bedeutendes näher gerudt worden fein. Aber obwohl Lod Briffo in gemeinsamem Balaver mit Konig Bell versprach. fich der Oberhobeit des lettern wieder unterwerfen zu wollen, fo blieb boch amischen beiben ein durch die Berschiedenheit ihrer Intereffen erflärliches Migtrauen gurud.

Die gang eigenartigen politischen Berhaltniffe bes Ramerun-Bebiets und die blog auf leichten taufmannischen Berdienft gerichtete Sinnegart ber Bevölferung brachten es mit fich, baf Die Deutschen in ihrem Bestreben, Ordnung gu ichaffen, ben Frieden amifchen ben Gingebornen berauftellen und die Sinterlande gu erichliegen, bei feiner ber gablreichen Abteilungen bes Dualla-Bolfs eine mirfliche und vertrauensmurbige Stute fanden. Rönig Bell, unter allen Ronigen und Sauptlingen bes Ramerun-Bebiets ber achtungswertefte, hatte feit bem gegen ihn gerichteten Aufstand feine Anhänger vom untern Fluggebiet gurudgezogen und ftellte auch trot aller Ermahnungen, einem tief eingewurzelten Inftinct folgend, feine Sandelsintereffen weit hoher als die politischen. König Bell ist ehrbar und vertrauensmurdig, foweit ein Dualla-Reger dies überhaupt zu fein vermag, aber von welchem größern Ruten fonnte ein Mann fein, ber trot febr guter Unlagen, regen Berftandniffes und einer beinahe europäischen Unschanungsmeife bennoch teils aus Schwäche, teils aus verblendeter Rurgfichtigfeit bloß bem Rachftliegenden nachftrebt! Bells Cobn

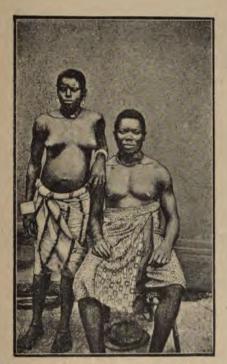

Neuvermähltes Chepaar aus Kamerun (nach eigner Photographie des Verfassers).



und voraussichtlicher Nachfolger, der schon früher erwähnte Manga Bell, ist eine viel energischere Natur, entbehrt aber einstweilen noch jenes Ansehens, das man feinem Bater trot aller Anseindungen

boch ftets entgegenbringt.

Bell befaß gunächst nicht genug Mut und vielleicht auch nicht genug Unbang, um feine niebergebrannte Stadt mieber aufzuhauen. Seine Sandelsbomane find Abo, Buri, Debombari, Bomano, ein Teil bes Duagua-Bebiets und befonders ber burch Bells Unternehmungsgeift und feine in diefer Richtung gang außerorbentlich gute Beanlagung bem Bandel erichloffene Mungo-Flug. Seit Bell-Stadt niedergebrannt worden war und die Bell-Leute fich gezwungen aus allen mit bem Sammelnamen Ramerun bezeichneten Ortichaften gurudaegogen hatten, hielt fich König Bell gewöhnlich in Gorrofu ober in Boabibo auf, zwei nordweftlich von Sidory-Stadt an einem ben Mungo= und ben Kamerun-Flug verbindenden Wafferlauf ge= legenen Ortschaften. Bon bort aus unterhielt Bell nach wie vor Sandelsverbindungen mit dem mittlern und obern Laufe bes Mungo-Fluffes und tam blog, wenn er eine größere Menge ein= gefaufter Waren zu ben Factoreien bringen wollte, nach Ramerun herunter. Bu etwaniger Kriegführung zeigte er nur wenig Neigung, obwohl er fich ber eigenen Sicherheit halber von einer größern Ungahl wohlbemannter Canves begleiten zu laffen pflegte.

Leider find König Acquas Berfonlichkeit und Charafter nicht berart, daß er bei ber Rengestaltung ber Berhaltniffe bes Ramerun-Gebiets eine hervorragendere Rolle fpielen Acqua fteht in Bezug auf Burbe, Bertrauensmurdigfeit und allgemeine achtungswerte Gigenschaften tief unter Bell. Trot feiner angeblichen Beschränftheit hat er es in geschickter Beife verstanden, zwischen den Parteien zu laviren, und obwohl ber Berdacht, daß er die Joss-Leute unterftüt habe, ziemlich begründet gu fein fcheint, bennoch auch ben Deutschen feinen Unlag gu offener Feindseligkeit gegeben. Gein Unbang ift grade megen Diefer zweideutigen Saltung ziemlich zahlreich; aber er befitt nur wenig Macht über die Leute, die ihm folgen, ohne ihm wirklich ergeben gu fein. Giner ber hervorragenoften Buge in Acquas Charafter ift (obwohl er äußerlich mit bemfelben gang gut fteht) Miftrauen und Gifersucht gegenüber Ring Bell. Ronig Acquas Sandelsdomane find Abo, Buri, ein Teil des Quaqua-Gebiets, Debombari, Bomano, bann aber por allem Debamba und Donga.

Die Acqua-Leute sollen ebenso wie die Bell-Leute von einem gemeinsamen Stammwater, nämlich dem aus dem Südosten einsgewanderten Bela, abstammen. Aber während die Bell-Leute und die sich von ihnen abzweigenden Prisso-, Didos und Joss-Leute die Reinheit ihres Stammes bewahrt hätten, habe sich der Stammwater der Acqua-Leute mit einem Weibe der frühern Bewohner des Landes verehelicht.

Bim Caualla pon Dibo-Stadt hatte, als es gu Reindfeligfeiten amifchen Bell und beffen Lehnsleuten fam, Konig Acquas Dentralität, aber in viel redlicherer Beife nachgeabnit. In feinen Sanden ruht hauptfächlich ber Sandel von Buri. Den Deutschen stand er vertragstren und freundichaftlich gegenüber, ohne jedoch irgendwelches Intereffe an ber Gintebr von Ordnung und Frieden zu bethätigen. Die Bestrebungen ber Deutschen murben mefentlich erleichtert und geforbert worden fein, wenn im untern Ramerun-Gebiet ftatt unguverläffiger Acqua-Leute guverläffigere Bell-Leute gewohnt hatten. Früher hielten fich bort Bell- und Acqua-Leute Die Bage. Seit bem Rudgug ber Anhanger Bells war das Bleichgewicht geftort und jur Gicherheit der Factoreien fonnte Die Anwesenheit eines wenn auch fleinen Rriegsschiffes fürs nächfte nicht entbehrt werben. Gich felber überlaffen, murben Die Factoreien ben Jofs-Leuten, falls biefelben gurudgufehren perfucht hatten, feinen Wiberstand haben leiften fonnen, und ich bezweifle, ob in foldem Falle die Acqua-Manner gang und voll für fie eingetreten fein würden.

Die Berhältnisse im untern Kamerun-Gebiete werden bis zu einem gewissen Grade von benjenigen der obern Flußgegenden beeinflußt, und es erschien wünschenswert, daß baldmöglichst mit den Königen und Häuptlingen am Mungo-, am Abo- und Burissluß Berträge abgeschlossen werden würden, wie solche für die Landschaft Bakundu bereits vorbereitet worden waren. Da der Admiral seit Ansang Januar, und zwar durch einsache Mitteilung an die Häuptlinge und Kausmannsssumen, den Belagerungszustand verhängt hatte, so war es bloß natürlich, daß er auch dem Hinterlande seine Ausmerksamkeit zuwandte, während der am 31. December mit der Möwe eingetroffene kaiserliche Commissar und Generalconsul Dr. Nachtigal sich mit dem Berfasser dieses Buches zum Gebirge begab. Um 29. Januar kehrte der Admiral von einer ins Abo-Land unternommenen Reise zurück und erzählte, daß,

während er sich in Rotti beim dortigen König befunden habe, bei den übrigen Häuptlingen des Abo-Landes und namentlich bei Leoa, dem ersten König, die Besorgnis, daß ihre Handels-Interessen geschmälert werden sollten, immer mächtiger hervorgetreten sei. Manga-Bell, der den Admiral begleitete, habe die Unklugheit begangen, fünf Puncheos Del zu kaufen, und die Eingebornen wären nicht übel geneigt gewesen, durch Berlegung des Rückweges vermittelst den Fluß absperrender Zäune eine Durchsuchung der deutschen Boote zu erzwingen. Erst infolge einer sehr kategorischen Aufforderung des Admirals seien die Zäune hinweggeräumt worden.

Die am Abo und Wuri, den beiden Zussuß-Armen des Kamerun-Flusses, lebenden Neger gehören ebenso wie die Anwohner des Mungo zu einer zweiten Gruppe von Händlern, die es als ein ererbtes und wohlerworbenes Recht betrachten, daß die Händler der ersten Gruppe (nämlich Bells und Acquas Leute) Del, Palmferne und Elsenbein von ihnen kausen müssen und nicht direct mit den noch weiter landeinwärts wohnenden Händlern einer dritten, vierten und fünsten Gruppe verkehren dürsen. Es ist selbstwerständlich, daß die Eingebornen der zweiten Gruppe nur allzu gern ohne jede Vermittlung mit den Factoreien verkehren würden, daß aber dies die Handelsinteressen der ersten Gruppe schädigen würde. Dieselbe Menge Palmöl, welche von König Bell und König Acqua sür sieben Kru an die Factoreien verkauft wird, kostet bei den Händlern der dritten Gruppe bloß ein Kru.

Welche Stellung foll nun die deutsche Colonialpolitik gegenüber dem Handelsmonopol einnehmen, welches sich die verschiedenen,
den Zugang ins Innere mit allen versügbaren Mitteln erschwerenden
Händlergruppen angeeignet haben? Soll sie Bells, Acquas,
Lod Prissos und Jim Equallas Bestreben, mit den Händlern der
dritten Gruppe in Berbindung zu treten, unterstützen, wie König
Bell dies schon jest am Mungo-Fluß erreicht hat, oder soll sie,
die Handelsinteressen der ersten Gruppe beiseite schiedend, einen
den europäischen Kausseuten und den Binnenlandsbewohnern gleich
erwünschten directen Berkehr der Factoreien mit dem Innern anbahnen? Im erstern Falle verseindet sie sich mit den weiter
landeinwärts Wohnenden, im zweiten Fall mit den an der Küste
Ansässigen. Die Engländer haben in ähnlichen Fällen, wo es
sich um Schutzgebiete handelte, alles beim alten gelassen, während

sie in den ihrer directen Herrschaft unterworfenen Gebieten das Handelsmonopol nach und nach — und darüber ist meistens sehr viel Zeit verstossen — mit List und Gewalt durchbrochen haben. Die im vorstehenden dargelegte Wahl wird auch für uns sehr viel einfacher dadurch, daß wir, um mit Einem Schlage den Handel und den Berkehr mit dem Junern freizumachen, einen Krieg führen müßten, was doch ganz gewiß nicht in unserer Absicht liegt. Es bleibt uns also nichts anderes übrig, als, die uns zur Berfügung stehenden Machtmittel benutzend, für ein allmäbliches Freiwerden des Handels einzutreten.

Um einstweilen die Abo-Leute für ihre Kühnheit zu züchtigen, wurde vom Admiral für Abo und — da dies der Natur der Berkehröstraßen wegen nicht anders zu machen war — auch für Buri eine Handelssperre angeordnet. Die betreffende Bekannt-

machung lautete wie folgt:

Bom 1. Februar d. J. an ist jeglicher Handel mit Abo, sowohl den Babiang (oder Abo-Fluß) wie den Buri hinauf, untersagt. Bachtboote werden von diesem Tage an auf jedes passirende Boot oder Cance stromauswärts oder -abwärts seuern und das Gut derselben in Beschlag nehmen. Außerdem hat der Eigner eines solchen Bootes oder Cances sünshundert Kru Strase zu zahlen. Bis zum 1. mittags 12 Uhr ist anheimgestellt, alles in Abo besindliche Gut zurückzubringen.

Ramerun, ben 30. Januar 1885.

(gez.) Anorr,

Contre-Abmiral und Chef bes westafricanischen Beschwaders.

Die Buri-Leule waren benjenigen von Abo feindlich gesinnt und standen eher auf seiten der Deutschen. Aber leider erstreckte sich der Einfluß des Abo-Stammes dis zum linken User des Mungo-Flusses, wo er in dem Orte Mbundju einen vorgeschobenen Bosten besaß. In Mbundju hatten sich viele Joss-Leute und nicht zu Lock Prisso haltende Hickory-Leute angesiedelt, sodaß dort ein den Mungo-Fluß beherrschender deutschseichlicher Platz entstanden war. Ursprünglich beabsichtigte der Admiral mit einigen wohlbemannten Booten den Mungo-Fluß hinaufzusahren und Mbundju zu nehmen. Er gelangte aber zu der Ansicht, daß an einem Puncte, wo deutsche Interessen bloß indirect in Frage kommen, Leben und Gesundheit seiner Leute nicht auss Spiel gesest werden dürse. Einstweilen wurde vom Admiral mit den Buri-Königen Dua Makembe und Etoka, vom Generalconsul

Dr. Nachtigal bagegen mit ben Ortschaften Mungo, Mubeta und

Mufunda Schutverträge abgeichloffen.

Des beutschenhaffenden Bolen Rogozinsti Abficht, ben Englandern das gange Bebirge in die Sande gu fpielen, mar, wie ich bas im erften Bande meines Buches über Ramerun ergablt habe, recht gründlich vereitelt morben. Die englische Colonie Bictoria mitfamt bem unter englischen Schut gestellten, von Rogoginsti angefauften Areal von Bota war rings berum von beutschem Gebiet umgeben, welches fich nordweftlich von Bictoria, nämlich bei Bokonange, bis ans Meer erftrectt. Der Unmut über biefen Berlauf ber Ereigniffe icheint Rogoginsti gu einer gunt mindeften febr thörichten Sandlungsweise verleitet zu haben. Er ließ ben bei Botonange aufgestellten ichmarz-weiß-roten Grenapfabl außreißen und bem Beneralconful mit einem bom 3. Februar batirten Schreiben gufenden, worauf feitens bes Abmirals ber Befehl erging, ben Polen, falls er fich auf beutschem ober neutralem Gebiet bliden ließe, ju verhaften. 218 ber Bismard nach Bictoria abbampfte, befam ber an Land gefandte Officier herrn Rogoginsti bort zu feben und erfuhr, bag berfelbe, mabrend ber englische Conful White Gouverneur geworden mar, gum Civilcommiffar für Bictoria ernannt fei. Bei einer fpatern Reife bes Bismard ereignete fich folgenber Zwischenfall. Man fab ein Boot porüberfahren, in bem fich, wie es bieg, Rogoginsti befande. Mis am folgenden Tage basfelbe Boot benfelben Weg einschlug, bielt man es an und brachte ben barin figenden Beigen an Bord bes Bismard. Dort aber ftellte es fich beraus, bag man es gar nicht mit Rogoginsti, fondern mit beffen Begleiter, Berrn Janifowsti, zu thun hatte. Nachbem Janifowsti einige Beit in ber Officiersmeffe verweilt hatte, fuhr er unbehelligt weiter. Um 1. April hat Rogozinsti, ber fich bald barauf nach Europa begeben wollte, Die Stellung eines Civilcommiffars von Bictoria niebergelegt.

Dieser Pole war zu Anfang 1883 mit einer ziemlich zahlereichen Expedition und mit Geldmitteln, die in Warschau und Paris durch freiwillige Beiträge aufgebracht worden waren, behufs Anfsuchung des noch von keinem Weißen gesehenen Liba-Sees herausgekommen. Er wohnte lange Zeit zu Gast in der Woersmannschen Factorei zu Kamerum und vercharterte an die deutsche Firma jenes kleine Segelschiff, auf dem er und seine Begleiter

gereift waren. Als aber biefes Schiff bei Bictoria icheiterte, entftand 3wift, ber baburch, daß fich einige von Rogozinstis mißvergnügten Begleitern bulfesuchend an die Factoreien mandten. immer mehr an Scharfe und Bitterfeit gunahm. Muf feinem Buge ins Innere ift Rogoginsti megen bes Widerstandes ber Eingebornen nicht weiter als bis zu ben Geen am Dberlaufe bes Mungo-Fluffes vorgedrungen. Ihm baraus, baf er nicht weiter gelangte, einen Bormurf machen zu wollen, ericheint mir, fo lange biefer Gurtel von migtrauischen und eifersuchtigen Bolfern überhaupt noch von feinem Sterblichen burchbrochen worden ift, ungerecht zu fein. Leute, die über unendlich viel größere Mittel verfügten als Rogoginsti, find bei weitem nicht einmal fo weit gelangt wie er und fein verstorbener Begleiter Tomcget. In ber letten Zeit gab Rogoginsti feinen Blanen eine andere Richtung. Er erbaute ein fleines Sauschen auf ber in ber Umbas-Bucht gelegenen Infel Mondole, erwarb bas Gebiet von Bota und fprach viel von ber Anlage von Plantagen. An biefer Stelle moge mir eine fleine perfonliche Bemerfung erlaubt fein. Wenn es den Anschein haben tonnte, als ob ich für die Deutschen basfelbe gethan hatte, mas Rogoginsti für die Englander that, fo möchte ich boch baran erinnern, daß ich ein Deutscher bin und im Dienfte meines Baterlandes handelte, mahrend mein früherer Reifegefährte durchaus nicht von einer besondern Borliebe für England und die Englander, fondern einzig und allein von feiner Abneigung gegen Deutschland geleitet murbe. Und bann bat auch Rogoginsti, ber Grundbefiter merben wollte, im eigenen perfonlichen Intereffe gehandelt, mahrend ich, damit die Lauterfeit meiner Absichten nicht einmal angezweifelt, geschweige benn angefochten werden fonne, ben fehr naheliegenden Bedanten, Brivatbefit gu erwerben, gar nicht habe auffommen laffen. Ueberall, wo ich Schusvertrage abichloß und vorbereitete, boten mir die Gingebornen ben brachliegenden Grund und Boben gum Rauf an. 3ch führte für viele Taufend Mart Waren mit mir und mit leichter Mübe und zu verschwindend geringem Breife hatte ich ein Fürstentum an Brivatbefit erfteben tonnen. Im Grunde genommen batte man mir bas nicht verargen fonnen, und hatte mir nicht ber Bufall eine halbpolitische Rolle zugewiesen, fo murbe ich in biefer Sinficht nicht bas geringfte Bedenfen gehegt haben. Aber ba ich mich einmal als im Dienste ber Nation stehend betrachtete, fo

wünschte ich nicht, daß die Intereffen unferes Baterlandes mit

perfonlichen und felbstfüchtigen vermifcht murben.

Endlich, am 18. Marg 1885, fam es zu einem großen Friedens-Balaver mit den Joss-Leuten, ju dem auch unter Buficherung freien Geleites beren Sauptling Clami Jofs an Bord Gr. Dt. Ranonenboot Mome erfchienen mar. Am 20. Marg murbe einer ber Mörder bes Bantanius, namens Moumbe Jois, ausgeliefert und nachdem er die That eingestanden batte, noch am gleichen Abend von einem Commando ber Mome erschoffen. Der Singerichtete batte ausgefagt, daß auch ein Bruder bes Ronigs Bell, ber mit diesem verfeindet fei und nicht mehr gur Familie gerechnet werde, Anteil an dem Morde gehabt habe. Dbmobl einzelne Jofs-Leute ihre Butten aufzubauen begannen, fo gogen fich die Unterhandlungen wegen Ueberlaffung eines Blates für das beutsche Regierungsgebände doch noch eine gange Beile in die Lange. Es moge an Diefer Stelle baran erinnert werben, daß bereits 1872 zwischen ben Bell-, Briffo= und Dibo-Leuten einerfeits, ben Acqua= und Jofs-Leuten anderfeits ein Rrieg ausgebrochen mar, weil fich die Jofs-Leute von den Bell-Leuten batten absondern wollen und zu ben Acqua-Leuten geflüchtet maren. Desgleichen murbe 1880 von ben Bell-, Acqua- und Briffo-Regern gegen die nach Unabhangigfeit ftrebenben Dibo-Leute ein Rrieg geführt, ber mit ber Gefangennahme und Sinrichtung ihres Bauptlings Charlen Dido endete.

Derjenige Mann, der sich um Deutschlands Colonialbesitzungen in West-Africa die größten Berdienste erworben hatte, unser wackerer Africa-Reisender Dr. Gustav Nachtigal, sollte den verdienten Lohn seiner mühevollen Thätigkeit nicht mehr erleben. Fieberkrank von Kamerun abreisend, wurde er auf hoher See, an Bord der Möwe, von einem perniciösen Fieber ereilt und starb am 20. April im Alter von 51 Jahren. Des großen Forschers Leiche ruht an der liberianischen Küste dei Cap Palmas. Nachdem Admiral Knorr mit Sr. M. S. Bismarck am 3. Mai Kamerun verlassen hatte, blied daselbst einstweilen nur noch das Kanonen-boot Habicht zurück. Am 4. Juli ist der neuernannte Gouverneur Herr v. Soden, dessen Amtspersonal aus dem Stellvertreter Herrn v. Buttkammer, dem Secretär Dr. Krabbes und dem Amtsbiener Füllbier besteht, in Kamerun eingetrossen. Herrn v. Sodens Thätigkeit wird durch zwei auf der Werst des Bulcan in Stettin

erbaute Dampfer — einen größern Küstendampfer, der Nachtigal getauft wurde, und einen kleinern Flußdampfer von bloß  $17^{1/2}$  Tons und 1,6m Tiefgang — die ihm zur Berfügung stehen, bedeutend erleichtert werden. Als Kanzlei des Gonverneurs dient einstweisen das kleine Gebäude der englischen Mission bei König Bells Stadt.

An ber Grenze bes beutichen Togo-Gebiets mar es im Januar 1885 zu blutigen Rämpfen zwischen Engländern und Gingebornen gekommen. Die unabhängigen Bewohner ber in ber Lagune pon Duitta gelegenen Infel Anjato nahmen Bartei für einen von ben Englandern verfolgten und eines großen Unfebens genießenden fcmargen Sandler namens Giraldo ba Lima. 2118 es ben Enaländern geglücht mar, ben Giraldo gefangen zu nehmen und als fie ihn nun nach Accra beforbern wollten, murde von ben Unjafo= Leuten ein Befreiungsverfuch gemacht, ber bamit enbete, baf Capitan Campbell, ber mit 30 Sauffas aus bem Fort por Quitta ausgerückt mar, fich, von 6 Rugeln vermundet, wieder bortbin gurudgieben mußte. Dehrere Taufend Mann ftart befetten bie Unjato-Leute Die Stadt Quitta, fo bag ber Befehlshaber bes Forts fich um Sulfe nach Accra wenden mußte. Um 31. Januar ift bann, mabrend gufallig bie Dome por Lome lag, ber Ort Quitta von 200 Mann englischen Truppen (barunter 50 Beife) genommen und gleich barauf auch bas Dorf auf ber Infel Uniato eingeafchert worden. Konig Bafu von Bagiba, ber fich aufrührischer Umtriebe gegen die Deutschen ichuldig gemacht batte. wurde von ber Mome als Gefangener an Bord genommen. Bei einem fpatern Besuch Gr. Dt. G. Dlga murbe von Berrn Corvetten-Capitan Bendemann, im Bufammenwirfen mit ben englifchen Colonialbehörden, eine Feststellung ber Westgrenze bes Togo-Landes vorgenommen. Am 16. April murde von den beiden frangösischen Ranonenbooten Defange und Le Gabes in Rleinund in Groß-Bovo die frangofische Flagge gehißt; ohne die rechtzeitige Dazwischentunft Gr. DR. Corvette Bismard wurde bas gleiche auch in Borto Seguro geschehen fein. Daß die Ramen "Little Popo" und "Great Popo" von bem portugiefischen Worte "povo" (Ortschaft ober auch Bevolferung einer Ortschaft) abguleiten feien, halte ich - obwohl ich felbft, aber aus andern Gründen, die Schreibweise Povo angenommen habe - für im allerhöchsten Grabe unwahrscheinlich. Denn erftens lachen bie



Santa Fabel auf Fernando Po (nach eigner Photographie des Verfassers).

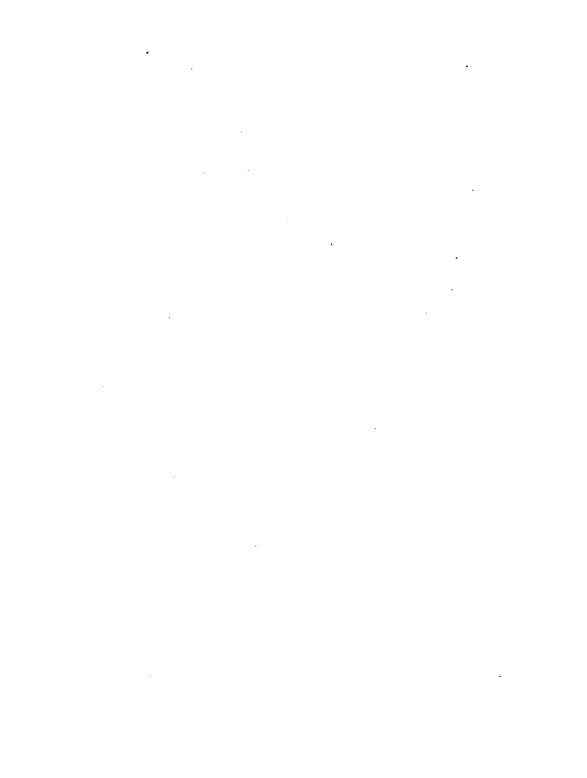

in Beiba und Naue, alfo in bichtefter Nahe mohnenden Bortugiefen über eine berartige Ableitung, von ber fie niemals etwas gebort batten, und zweitens wird ichon in Reife-Beschreibungen aus bem Ende des 17. Jahrhunderts von den Bopo-Ländern gesprochen, beren Bevölkerung und politische Berhältniffe bamals fo ziemlich die gleichen wie noch heute gemefen zu fein scheinen. Da aber grabe von biefer Ruftengegend auch bie Bapa- ober Bapau-Schwarzen erwähnt werden, fo murde man eher auf einen einheimischen Ursprung bes Wortes schliegen burfen. vorigen Jahrhundert, als ber König von Dahome 1724 Groß-Ardra, bann Gabi und Jacquin und 1727 Weida eroberte, find die Bovo-Länder ichon ebenfo wie noch heute ein Bufluchtsort ber por den Räubereien ber Dahome-Leute flüchtenden Gingebornen gewefen. Bann aber bie teinem Zweifel unterliegende ftarte Bermischung der Bovo-Leute mit ausgewanderten Accra-Leuten ftatt= gefunden hat, fann nicht festgestellt werden. Die ebenso wie die Bovo-Leute einen Stamm des weitverzweigten Eme-Bolfes bilbenben Togo-Leute find anscheinend erft in Diefem Jahrhundert bis gur Rufte vorgebrungen, wo fie fich mit ben vorgefundenen Bewohnern vermischt haben. Der vom deutschen Reich ernannte Commiffar für das Togoland, Berr Falkenthal, hat bis auf weiteres feinen Wohnfit in Bagida (Factorei von Friedr. Dt. Bietor Gobne) genommen.

Im April und Mai 1885 ist durch Unterhandlungen, die im Auswärtigen Amt zu London durch Graf Herbert v. Bismarch und Legationsrat Dr. Krauel geführt worden, zwischen Deutschland und England eine Bereinbarung erzielt worden, durch welche Deutschland auf das Mahin-Gebiet, auf die einen Eingang zum Zulusand eröffnende St. Lucia-Bai und auf irgendwelche Gebietserwerbungen zwischen der englischen Colonie Natal und der Delagoa-Bai, England dagegen auf das ganze Kamerun-Gebirge und die Küstenstrecke bis zum Rio del Rey verzichtet. Die an der Ambas-Bucht gelegene winzig kleine englische Colonie Victoria soll erst dann deutsch werden, wenn ein auf Ueberlassung der Gebäude und Grundstücke bezügliches Abkommen mit der dortigen englischen Baptisten-Mission erzielt sein wird. Es ist dies einzig und allein eine Geldstrage, deren Entscheidung nicht sonderlich beeilt zu

werden braucht.

Weit wichtiger ift es, bag unter ber Führerschaft von C. Boer-

mann und von Janten u. Thormählen eine Gefellschaft (Firma: Ramerun-Land- und Plantagen-Gesellschaft Woermann, Thormählen & Co.) entstanden ift, welche den fruchtbaren und vielversprechenben, mit dider Humusschicht bekleideten Lavaboden des Kamerun-Gebirges zur Anlage von Plantagen benutzen will. Die ersten Bersuche sollen in dem waldbekleideten aber unbewohnten, zwischen Bictoria und Bimbia gelegenen Bimbia-Busch gemacht werden.

Unter allen Regerstämmen, Die ich an ber westafricanischen Rufte fennen gelernt habe, gibt es, glaube ich, feinen, ber ichmerer als bas Bolf von Ramerun zu regieren mare. Richt als ob es ben Ramerun-Leuten an Begabung und Berftandnis fehlte. Im Begenteil. Gie befigen fogar ein recht feines Befühl für Recht und Unrecht. Auch find fie ein schöner, gefunder, forperlich fraftiger Menichenschlag. Aber bie langjahrige Bewöhnung an ben aus bem Sandel fich ergebenden leichten und beinabe mubelofen Berdienst hat fie bemoralifirt, pon jeder ernftern, mehr Thatfraft erfordernden Arbeit abgelenft und einen Sang gum Schwaten und Balaveriren erzeugt, welchem die Geduld eines Engels nicht gewachsen fein wurde. Die Dualla-Reger find nicht bosartig, aber fie find bas, mas ber Englander mit bem Ausbrud "troublesome" bezeichnet und mas wir mit dem beutichen Worte "läftig" nur teilweise wiedergeben. Als fich einmal Admiral Knorr einem Säuptling namens Megtom gegenüber über bie gangliche Unguverläffigfeit aller Regeraussagen und Regerverfprechungen beschwerte, erwiderte ber Schwarze: "Bas weißer Dann fagt, ift mabr für Weiße und Schwarze; mas fcmarger Mann fagt, ift mabr, wenn man ichwargen Dann fennt, und Luge, wenn man ihn nicht verfteht. Der Berr Abmiral ift noch febr jung in Diefem Lande. Um ichmargen Mann zu versteben. mußte er erst febr viel langer bier fein." Es liegt ein tiefer Sinn in Diefen Worten. Deine Ueberzeugung geht babin, baß jene im Lande anfäffigen Raufleute, welche fich auf Die Gigenart ber Eingebornen versteben, bedeutend mehr von benfelben erreichen werden, wie trot aller binter ibm ftebenden Machtmittel ein in europäischem Stil porgebender Officier. Damit foll allerdings nicht behauptet werden, daß ber Raufmann die Unterflützung burch die Machtmittel feines Seimatlandes entbehren fonnte. Alles, mas die Raufleute in biefem Lande erzielt baben, ift vermittelst gaben Ausharrens, fluger Berechnung und langer, beinahe endlofer Balavers erreicht worden.

Das ift die gewöhnliche Urt bes Berfehrs, an welche bie Gingebornen gewöhnt find. Run verfete man fich in die Stimmung Des Gingebornen, wenn ber langfame Bang ber Schnede urplöglich zum Laufe bes Roffes beichleunigt werden, wenn an Stelle bes prientglifden Bhlegmas ber Feuereifer Europas treten foll. Mufänglich spottet ber Schwarze, später wird ihm die Sache unbequent. Man hatte erwarten follen, bag bie Entfaltung perbaltnismäßig großer militarifder Machtmittel, wie die Eingebornen fie im December 1884 gum erften Mal gu feben befamen, einen übermaltigenben Gindrud auf fie ausgeübt haben würde. In gemiffem Grade ift bas auch ber Fall gemefen. Aber aus einem Efel fann man fein Bferd machen. Auch die Natur bes Dualla-Negers läßt fich nicht in einem Tage andern. Dagu fommt, baft Die militärischen Machtmittel, Die bier gezeigt und entwickelt murben. ber Natur bes Landes boch nur febr wenig entsprachen. paar Sundert Schritt abseits von dem Unterlauf des Muffes befindet fich ber feindliche Reger außer Schufmeite und vollfommen in Sicherheit. Mit ein ober zwei flachgebenden Schiffen und mit 50, 100 ober 200 fcmargen, von weißen Officieren befehligten Landungstruppen, Die nicht gang fo angftlich wie unfere weißen Matrofen geschont zu werden brauchen, wurde man ungefähr bas Behnfache erreichen fonnen.

Die Erfahrungen mehr als zwölfjähriger Reifen in fo giemlich allen Coloniallandern ber Erde haben mich fo entschieden gur Befürwortung einer energischen Colonialbethätigung Deutschlands bingebrängt, bag ich es als ein großes Unglud anseben murbe, wenn fich die öffentliche Meinung unferes Landes badurch, daß Die Entwicklung unferer Colonialbestrebungen vielleicht nicht in jedem Puncte fo ichnell und glatt por fich geht, wie man bies anfangs erwarten zu burfen glaubte, zu einem allgemeinen abfälligen Urteil binreigen ließe. Fehler find von allen Colonial-Nationen begangen worden, und ich vermöchte mehrere bochft bezeichnende Beifpiele anzuführen, wie fich englische Colonieen trot einer mehr als thörichten Bermaltung zu hoher Blüte entwickelt baben. Unfere Colonialpolitit ift au jung, als baf icon erhebliche Fehler begangen worden fein fonnten. 3ch mochte blog baran erinnern, bag, wenn jedermann feine Pflicht thut und trotbem einmal ein Fehler vorkommt, dies nicht fofort - wie man bas ja in Deutschland nur allgu gern thut - als ein Grund

gegen bie gange Colonialpolitit als folde aufgefaßt werden follte. Es ift von großer Bichtigfeit, wie und in welcher Form Die praftifche Durchführung ber in fo bochft erfolgreicher Beife eingeleiteten beutichen Colonialpolitit fortgefest wird. Bor allen Dingen möchte ich baran erinnern, bag man bas trefflich bemabrte und auch fur bie Gigenart ber beutichen Ratur paffende bollanbifche Colonialinftem fomie in einigen mehr nebenfachlichen Buncten bas englifche, aber in feiner Beife bas ben Bermogensperhaltniffen und ber politischen Lage Deutschlands nicht entsprechenbe frangofifche Onftem gum Borbild nehmen follte. Unfere Colonieen muffen burgerlich und nicht militarisch permaltet merben! Go ein fluger, Land und Leute fennender hollandischer Refident, zu beffen Berfügung eine wenn auch gang fleine militarifche Streitmacht ftebt, leiftet mehr als jene frangofifchen Generale, Die mit gangen Geichwadern und fleinen Armeen gum Genegal ober nach Babun entfandt morden find.

Es wird fehr viel auf die Berfonlichfeit unferer weiterbin anzuftellenden Colonialbeamten antommen. Belchem Stande foll man fie entnehmen? Es würde meines Erachtens eben fo große Bedenfen haben, allgu militärisch und zu wenig diplomatisch benfende Officiere wie ichematifirende, vielleicht mit voreingenommenen Unfichten beraustommende und mit überfeeischen Berhaltniffen nicht vertraute Juriften zu bevorzugen. Damit foll burchaus nicht gefagt fein, bag nicht auch ber Officier- ober Buriftenftand Die geeigneten Berfonlichfeiten barbieten tonnte. Es tommit eben alles auf die Perfonlichkeit an. Die beste Renntnis des Landes, feiner Bevölferung und Berhältniffe und auch die befte Schulung in ber bierzulande nötigen und gang eigenartigen Diplomatie befiten Foridungsreifende und Raufleute. Unfere Regierung bat einen gang ausgezeichneten Tact bemiefen, indem fie unfere großen Africaforfcher gum Confular- und Colonialbienft herangog. Aber ich mochte mir zu bemerfen gestatten, daß auch eine ausgiebigere Bermendung faufmännisch geschulter Leute von hohem Rugen fein fonnte. Es gibt unter ben Raufleuten geborene Diplomaten, die burch ibr eigenes Beichafts-Intereffe zu einer fo genauen Renntnis bes Charafters ber Gingebornen gelangt find, wie Manner in anderer Stellung fie fich nur fcmer aneignen fonnen.

Für bas Ramerun-Gebiet ericheint bie Möglichfeit, mit Ginem Schlage bie Berbaltniffe zu regeln und bas Innere ju eröffnen,

durch die Natur des Landes und den Charafter der Eingebornen ganz ausgeschlossen zu sein. Unser Gouverneur wird mit Untershandlungen, die sich auf die Versügung über einige, wenn auch geringe Machtmittel stügen und die gelegentliche Anwendung von Gewalt nicht ausschließen, am schnellsten zum Ziele gelangen. Da es zweiselhaft ist, ob unsere Regierung sich entschließen wird, eine Colonialtruppe, etwa ein aus Schwarzen sich recrutirendes SeesBataillon, zu bilden, und da selbst, wenn der Entschluß gefaßt werden sollte, die zur Formirung dieser Truppe geraume Zeit verstreichen würde, so erscheint es am zwecknäßigsten, im Kameruns Fluß ein kleines und möglichst flaches Kriegsfahrzeng dauernd zu stationiren. Dieses Fahrzeng könnte zeitweise die Küstenpläge des

Togo-Bebiets anlaufen.

Erfordernis für alle nach folchen Begenden herauszusendende fleine Fahrzeuge ift eine bobe, mit Schieficarten ausgestattete Railing. Entichließt man fich in Deutschland eine fleine Colonialtruppe - einige Sundert Mann wurden für die Gefamtheit aller beutschen Colonialgebiete ausreichen - zu formiren, fo möchte ich behufs Bermendung im Ramerun-Gebiet die Recrutirung unter ben Gingebornen bes Togo-Landes empfehlen. Regerfoldaten follte man nur im Rotfalle in ber eigenen Beimat verwenden. Eben fo wie Die Reger bloß abfeits von ihrem Lande zu ausbauernder Arbeit berangezogen werden fonnen, eben fo murben fie abfeits von ihrer Beburtsftatte am beften militarifch gebrillt werben fonnen. großen und gangen ift die zu ihrem fräftigen Rörperbau in feltfamem Begenfat ftebende Feigheit einer ber Grundzuge in Charafter bes meftafricanischen Regers. Die Eingebornen von Ramerun tonnten hinwiederum im Togo-Gebiete verwandt werden. Die Anwerbung von Sauffas murbe, ba fie auf englischem Bebiet erfolgen milite, unthunlich fein, abgesehen davon, bag beren Bermenbung auch aus politischen Grunden nicht zwedmäßig fein Dürfte. Gin gemiffer Bracebengfall für die Unwerbung von Regern ift infofern vorhanden, als bereits mehrere Ramerun-Leute als Dreijabrig-Freiwillige in die Marine eingeftellt worben find. Schon früher find in Matrofen-Uniform gefleidete Kru-Manner, zum Dienft bei ber Mafchine fowie als Bootsleute verwandt worden. Gie tragen Müten mit ber Aufschrift "Raiferlich beutsche Marine" und ihr Sauptmann befitt das Abzeichen eines Bootsmannsmaats.

Bas die Rechtspflege in den neuen deutschen Colonieen an-

belangt, so würde es meines Erachtens om zwedmäßigsten sein, wenn man wenigstens für die nächste Zukunft die Entscheidung in Streitfällen, die sich bloß auf Schwarze beziehen, den eingebornen Königen und Häuptlingen überließe, für alle übrigen Rechtsfälle dagegen in anderer Form und unter anderm Namen jene "Court of equity", an die sich Beiße und Schwarze gewöhnt hatten, beibehielte. Auch im Togo-Gebiete müßte ein solcher Gerichtshof, dessen Mitglieder unter dem Borsit des Consuls die Kausteute und die eingebornen Häuptlinge sein würden, eingerichtet werden. Diese von den Engländern erdachte und geschaffene Form entspricht allen Ansorderungen, die man füglich zu stellen berechtigt ist, sie entspricht vor allem den Eigentümlichkeiten dieses Landes, während von einer Militär-Gerichtsbarkeit, die Schwarzen und Beißen unverständlich und antipathisch sein würde, nicht viel Gutes zu erwarten wäre.

Die Eingebornen von Ramerun find verzogene und unartige Rinder. Und ba fie fich beffen felbft fehr mohl bewuft find, fo murgelt tief im Grunde ihres Bergens bie Beforgnis, daß jene Monopole und Borrechte, die fie fich im Laufe ber Zeit angeeignet haben, gefcmälert werden fonnten. Diefe Beforgnis ruft ein gemiffes Migtrauen gegen bie Beigen berbor. Muf ber andern Seite findet man ein hohes Dag von Bertrauen in die Bahrbeitsund Berechtigfeitsliebe bes Europäers. Rein Schwarzer wird, wenn man ihm ein "book", b. h. einen beschriebenen Bettel, gibt, auch nur den leifesten Berbacht begen, daß die boch für ihn unlesbare Aufschrift bes Bettels eine andere fein fonnte, als fie ibm angegeben worben ift. Sagt man ihm, auf folden Rettel bin merbe ihm an bem und bem Orte bie und bie Gumme ausgezahlt werben, fo ift das für ben Schwarzen fo gut wie bares Belb. Diefes Bertrauen in die Bahrheits: und Berechtigfeitsliebe bes Europäers tritt auch in bem häufig zu beobachtenden Bunfche gutage, ben Beigen bei Streitigfeiten gwifden Regern gum Richter gu machen. Bill man in fpaterer Beit auch die Entscheidung in folden Rechtsfällen, die fich bloß auf Reger begieben, einem europäischen Richter ober einem europäischen Berichtshofe zuweisen, fo werden, glaube ich, die Gingebornen nicht bas geringfte bagegen einguwenden haben.

Man hat einmal eine Angahl burch Klugheit und Ginficht hervorragender Schwarzer zu einer offenen und freien Meinungsäußerung barüber veranlagt, wie, wenn es einzig und allein nach ihrem Buniche ginge, Die Deutschen fich in Bezug auf bas Ramerun-Bebiet benehmen follten. Die, wie bas felbitverständlich ift, au einem großen Teil unerfüllbaren Bunfche ber Schwarzen lauten wie folgt: "Wir würden es gar nicht gern feben, wenn die Weifen landeinwarts reiften und mit unfern Buichleuten Sandel trieben. Die Beigen follten fich auch nicht auf unfern Markten zeigen. Gie follten hubich unten am Fluffe bleiben und uns recht, recht viel Credit geben, bamit wir mit unfern Bufchleuten noch lebhafter Sandel treiben fonnten als bisher! Bir wollen feine Coutberrichaft, sondern mir wollen von Deutschland annectirt merben. Bir wünschen, daß unfere bisberigen Beiratsgebräuche nicht geandert werden, sondern daß in biefer Sinficht alles beim alten bleibe. Das Land, bas mir jest zu beadern pflegen, muß nicht von uns meggenommen werden, benn wir fonnen feine Lebensmittel ein= faufen und verfaufen, wie bas in andern Wegenden gefchieht. Die Errichtung einer Zollstation in dem von uns bewohnten Lande scheint uns ziemlich unnötig und unzwedmäßig zu fein. Wir möchten auch fernerhin Ochfen, Schweine, Biegen und Suhner halten, wie wir bas bisber gethan baben, aber ohne eine Abgabe bavon gu bezahlen. Riemand foll eines andern Mannes Beib mit Bemalt nehmen ober er foll, wenn er es boch thut, eine bobe Beldbufe bafur bezahlen. Go lange mir nichts Bofes thun, mochten wir nicht, daß mit uns gefochten murbe ober daß wir Brigel befämen. Much möchten wir nicht ohne vorherige Benachrichtigung gur Rudzahlung bes uns gemährten Credits angehalten und ge= zwungen werben. Wir munichen überhaupt, bag allein bes gemährten Borichuffes (trust) halber fein Menich in Gifen gelegt werbe."

Bon allergrößter Wichtigkeit ist es, daß so bald wie nur irgend möglich eine deutsche Missionsstation im Kamerun-Gebiet eingerichtet werde. Hier ist ein Feld, wo die Opferwilligkeit aller deutschen Patrioten sich bethätigen könnte und bethätigen sollte. Es würde eine unauslöschbare Schmach sein, wenn, nachdem unsere Missionare Jahrzehnte lang fremden Boden beadert haben, die friedliche Ersoberung unseres eigenen Gebiets fremden Nationen überlassen bliebe. Wögen unsere Missionare, denen man so häusig den Borwurf gemacht hat, daß sie sich an die Rockschöße der Engländer gehängt hätten, jest zeigen, daß sie auch für das eigene Baterland etwas leisten können! Mögen sie das Banner einer nationalen Missions-

thätigkeit entfalten, und bie Unterstützung bes deutschen Bolks wird ihnen nicht mangeln.

Bier Factoren muffen zusammenwirken, um eine schöne und blühende Tropencolonie entstehen zu lassen. Es sind das erstens eine geordnete Verwaltung, zweitens ein kluger und patriotischer Kaufmannsstand, drittens eine Gruppe kleiner Capitalisten, welche, die Schwierigkeiten der Arbeiterfrage überwindend, Plantagen anslegen, und viertens opferwillige Missionare, welche das Herz auf dem rechten Fleck haben. Die letztern gehören ganz entschieden zum westafricanischen Programm, auf ihre Schultern entfällt ein nicht unbeträchtlicher Teil der uns obliegenden Culturarbeit.

. . . . . . . . . . . .

# Unhang.

# Die hauptsächlichsten Sprachen und Dialekte

unserer

westafricanischen Colonieen und der angrenzenden Länder.

|                  | Streenfüste).                 | Togo.                   | Povo.      | Wahi<br>(westlich vom |
|------------------|-------------------------------|-------------------------|------------|-----------------------|
| Gins             | Deka ober De.                 | Deka.                   | Deka.      | Ene.                  |
| 3wei             | Ewe.                          | Ewe.                    | Ewe.       | Edschi                |
| Drei             | Eto.                          | Eto ober Etong.         | Etong.     | Etá.                  |
| Bier             | Ené.                          | Ené.                    | Ené.       | Ené.                  |
| Fünf             | Ato.                          | Ato ober Atong.         | Atong.     | Anú.                  |
| Gechs            | Adé.                          | Ade.                    | Adé.       | Oefá.                 |
| Sieben           | Adre ober Dadre.              | Adre.                   | Adre.      | Edjé.                 |
| Acht             | Enji ober Nji.                | Enji ober Iné.          | Nji.       | Edjó.                 |
| Neun             | Njide, Enjide<br>ober Asieke. | Asideke ober<br>Scheke. | Njide.     | Esson                 |
| Behn             | Ewo.                          | Nide, Ewo ober<br>Owhó. | Ewo.       | Eguá                  |
| Œſf              | Wuideka.                      | Wideka.                 | Oivadeka.  | 1                     |
| Bwölf            | Wuidewe pher                  | Wiewe.                  | Oeve.      |                       |
| Jivoti           | Wui ewe.                      | 11 10 11 01             | 0010.      |                       |
| Zwanzig          | Blave.                        | Wui ober Wie.           | Eovi.      |                       |
| Dreißig          | Blató.                        | Egba ober Ebá.          | Egba.      |                       |
| Bierzig          | Blane.                        | Ka ober Eká             | Ka.        |                       |
| Sec. 9           | Diane.                        | (eine Schnur Dufcheln). | Ika.       | 7                     |
| Fünfzig          | Blaató.                       | Katsievo.               | Kadschio.  | -                     |
| Sundert          | Alafa.                        | Kavetagpo.              | Kavedagbo. | -                     |
| Taufend          | Akpe.                         | -                       | _          | -                     |
| Landläufiger     | 1000                          |                         |            |                       |
| Gruß             | Hometole.                     | -                       |            | -                     |
| Antwort barauf   | Elletor.                      | 1000                    | -          | -                     |
| Adien            | Dagbeló.                      |                         | -          | -                     |
| Religion, Cul=   | 9                             |                         |            | 1                     |
| tu8              | -                             | -                       | -          | -                     |
| Gott (heibnifch) |                               | _                       | _          | -                     |
| Gott (driftlich) | Mawu.                         | _                       | -          | -                     |
| Tenfel           | Abosá.                        |                         | _          | _                     |
| Tetijd           | _                             |                         |            | -                     |
| Bergiftung ober  |                               |                         |            | 1                     |
| Wetifch ber      |                               |                         |            | 1                     |
| Bergiftung       | _                             | _                       | _          | 1 -                   |
| Soune            | Ie.                           |                         |            | Odjó                  |
| Mond             | Dsinu ob. Gleti               |                         | -          | -                     |
| See              | Awu.                          |                         |            |                       |
| Berg             | Tó.                           |                         |            | _                     |
| Baum ober Stod   |                               |                         |            | =                     |
| Fener            |                               | _                       |            | _                     |
| Löwe             | Dzata.                        | -                       |            | _                     |
| Leopard o. Tiger | Alakle.                       | _                       | _          | -                     |
| Elefant          | Atiklinyi.                    | -                       |            | 1                     |
| Mlugpferd        |                               |                         | -          | -                     |
| Krofodil         | Lo, Elo ober                  | 1 2                     |            | -                     |
|                  | Adopra.                       |                         |            | 1                     |
| 21ffe            | Efie ober Kpo.                |                         |            |                       |

| Bafwiri<br>(Kameruns<br>Gebirge). | Bimbia.         | Dualla.      | Albo<br>(Kamerun, land=<br>einwärts). | Wuri<br>(Kamerun, lands<br>einwärts). |
|-----------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Jokko.                            | Jokko.          | Ewo.         | Ta.                                   | Wo.                                   |
| Beba.                             | Beba.           | Biba,        | Ba.                                   | Iba.                                  |
| Beva.                             | Belalo.         | Bilalu.      | Bia.                                  | Ilalu.                                |
| Binni.                            | Binni.          | Bine.        | Binan.                                | Ini.                                  |
| Beta.                             | Betanu.         | Bitanu.      | Bitan.                                | Itan.                                 |
| Motobu.                           | Motoba.         | Motoba.      | Bisama.                               | Ntoba.                                |
| Nisamba.                          | Samba.          | Samba.       | Njambue.                              | Samba.                                |
| Ovambi.                           | Lombi.          | Lombi.       | Muam.                                 | Loambi.                               |
| Lijova.                           | Dibuka.         | Dibua.       | Kebu.                                 | Bua.                                  |
| Lijova.                           | Dibuka.         | Dioua.       | Keou.                                 | Dua.                                  |
| Dijome.                           | Isaka.          | Dum.         | Ebom.                                 | Diom,                                 |
| omenoJokko                        | Isaka no Jokko. | Dum na wo.   | -                                     | -                                     |
| jome no Beba.                     | Isaka no Beba.  | Dum na biba. | _                                     | _                                     |
| Banji.                            | Die.            | Muaba.       | _                                     | =                                     |
| _                                 | -               | Mualalu.     |                                       |                                       |
| -                                 | -               | Muane.       | -                                     | -                                     |
| dinni meta,                       | Saketanu.       | Muatanu.     | -                                     | _                                     |
| Ebba.                             | Ebbuea.         | Bebuea.      |                                       |                                       |
| jome no Ebbe.                     | Ekuli.          | Ikuli ober   | -                                     | -                                     |
|                                   |                 | Lokuli.      | 200                                   | <del>100</del>                        |
| -                                 | (A)             | Jétusé.      | -                                     | _                                     |
|                                   | -               | Nyambi.      | _                                     | _                                     |
| Namende.                          | Amakende.       | Namala.      | -                                     |                                       |
| _                                 |                 | Ekali.       | _                                     | =                                     |
| Loba.                             | Loba.           | Loba.        |                                       | 0-45                                  |
|                                   | 1000.           | Loba.        | _                                     |                                       |
|                                   |                 | Bedimo.      |                                       |                                       |
| _                                 | =               | — Dettimo.   | -                                     | _                                     |
|                                   |                 |              |                                       |                                       |
| -                                 | -               |              | 131                                   | Mombi.                                |
| _                                 | _               | Ive.         | Fiyana.                               |                                       |
| _                                 | ( <del></del> ) | Modi,        | Mwai.                                 | Modi p. Ngonde                        |
|                                   | -               | Munja.       | _                                     | Muanja.                               |
| Mongo.                            |                 |              |                                       |                                       |
| _                                 | -               | Bueli.       | Eke.                                  | Bueli.                                |
| -                                 | -               | Wea.         | Fea.                                  | Wea.                                  |
| -                                 | -               | Ngila.       | -                                     | _                                     |
| -                                 | Ξ               | Nja.         | -                                     |                                       |
| -                                 | -               | Njó.         | 4                                     |                                       |
| -                                 | -               | Ngubu.       | -                                     | -                                     |
| 111111                            | -               | Wumbe, Mombe | -                                     | -                                     |
|                                   |                 | ober Ngando. |                                       | -                                     |
| _                                 | _               | Mosau.       |                                       |                                       |

|                  | Bafofo<br>(füdliches Kamerun-<br>Gebiet. Juneres). | Panofo<br>(füdliches Kamerun=<br>Gebiet). | Bapufo<br>(fübliches Kamerun-<br>Gebiet). | füdliches &<br>Gebi |
|------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|
| Gins             | Jaka,                                              | - Joó.                                    | Joko.                                     | Wol                 |
| 3wei             | Beba.                                              | Beba.                                     | Beba.                                     | Ibs                 |
| Drei             | Behá.                                              | Belalo.                                   | Belalo.                                   | Ilal                |
| Bier             | Bená.                                              | Benāi.                                    | Benai.                                    | Ina                 |
| Fünf             | Betán.                                             | Betān,                                    | Betan,                                    | Itan                |
| Sedis            | Bessama.                                           | Ntoba.                                    | Ntoba.                                    | Moto                |
| Sieben           | Nsámbua.                                           | Hembuädi.                                 | Embuedi.                                  | Motoba r            |
| Adt              | Muan.                                              | Lombi.                                    | Lombi.                                    | Ibn                 |
| Menn             | Ebú.                                               | Dibúa.                                    | Dibúa.                                    | Ibua na             |
| Behn             | Djum.                                              | Djom.                                     | Djom.                                     | Jun                 |
| Elf              | Djumbogiaka.                                       | Djom na Joó.                              | Djom na Joko.                             | Jum ja              |
| 3wölf            | Djumboubá.                                         | Djom na Beba.                             | Djom na Beba.                             | Jum ja              |
| Zwanzig          | Mumbá.                                             | Mabo maba.                                | Mabo maba.                                | Mabo 1              |
| Dreißig          | -                                                  | -                                         | Mabo molalo.                              |                     |
| Bierzig          | -                                                  | -                                         | Mabo manai.                               | -                   |
| Fünfzig          |                                                    | 1000                                      | Mabo matan.                               | Mabo m              |
| Sundert          | Ebőgu.                                             | Ebueja.                                   | Ebuea.                                    | _                   |
| Taufend          | Edún ober Oko.                                     |                                           | Todschen                                  | _                   |
| Landläufiger     | The second second                                  | Mbulo ya                                  | (engl. Urfprung).                         |                     |
| Gruß             | Mitamawuá.                                         | enneneva.                                 | -                                         | -                   |
| Antwort barauf   | Mijebe.                                            | Ha mbolo.                                 | -                                         | _                   |
| Mdien            | 1                                                  |                                           | -                                         | -                   |
| Religion, Cul-   |                                                    |                                           |                                           |                     |
| tu8              | Ewala.                                             | -                                         | 44                                        |                     |
| Gott (heidnifch) | Enjambe.                                           |                                           | -                                         | Malan               |
| Bott (driftlich) |                                                    | Enjambe.                                  | Enjambe.                                  | Anjan               |
| Tenfel           | Nkuge.                                             | Ndimo pber                                | Nkuku.                                    | Moku                |
|                  |                                                    | Nweungwa.                                 | - Committee                               |                     |
| Fetifch          | -                                                  | _                                         | 42                                        | Messur              |
| Bergiftung ober  |                                                    |                                           |                                           |                     |
| Wetifch ber      |                                                    |                                           |                                           |                     |
| Bergiftung       | Ssong.                                             | Vilaú.                                    | Vilaku.                                   | -                   |
| Sonne            | Wanga.                                             | Doba.                                     | Djoba.                                    | -                   |
| Mond             | Sung.                                              | 7000                                      | Ngonde.                                   | -                   |
| See              | _                                                  | -                                         | Tube.                                     | =                   |
| Berg             | -                                                  | -                                         | Nkōdi.                                    | -                   |
| Baum ober Stod   | -                                                  | 120                                       | Hieli.                                    | Elé                 |
| Wener            | 777                                                |                                           | Wea.                                      | -                   |
| Löwe             | -                                                  | _                                         | Embuem.                                   | -                   |
| Leopard v. Tiger | -                                                  | 1000                                      | Ndjó.                                     |                     |
| Elefant          |                                                    | Ngoù.                                     | Njoku.                                    | -                   |
| Flugpferd        |                                                    | _                                         | Ngubu.                                    |                     |
| Erofodil         | Ngan.                                              | -                                         | Ngando.                                   | -                   |
|                  |                                                    |                                           |                                           |                     |
| Affe             | Ko.                                                | Ehäe.                                     | Soma oder Kuia.                           | -                   |
|                  |                                                    |                                           |                                           |                     |

| inga<br>Kamerun: (fibliches Kamerun<br>iet). Gebiet. Juneres). |                                          | Bafelle (am mittlern Ogowe).            | Mipongive<br>(frangöfische Colonie<br>Gabun). |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|--|
| aka.                                                           | Fo.                                      | Ewoto.                                  | Mari.                                         |  |
| le.                                                            | Ibei.                                    | Iba.                                    | Mbanli.                                       |  |
| lo.                                                            | Ila.                                     | Ilalu.                                  | Ntyaro.                                       |  |
| ai.                                                            | Inei.                                    | Inai.                                   | Nlai.                                         |  |
| 10.                                                            | Tan.                                     | Itanu.                                  | Ntyanli.                                      |  |
|                                                                | Sami.                                    | Itanu na ejoto.                         | Orowa.                                        |  |
| ba.                                                            | 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 | Itanu na iba.                           | Orogenlo.                                     |  |
| iedi.                                                          | Sangua.                                  | Itanu na ilalu.                         | Enenlai.                                      |  |
| ımbi.                                                          | Muami.                                   | INCOMPOSITE TOUR THAT IS A STATE OF THE |                                               |  |
| wa.                                                            | Ibul.                                    | Itanu na inai.                          | Enlagomi.                                     |  |
| ıu.                                                            | Awun,                                    | Diom.                                   | Igomi.                                        |  |
| paka.                                                          | -                                        |                                         | Igomi ne' imari.                              |  |
| 'ibale.                                                        |                                          |                                         | Igomi nli vanli.                              |  |
| nabale.                                                        | -                                        | -                                       | Agomi.                                        |  |
| nolalo.                                                        |                                          | _                                       | Agomi.                                        |  |
|                                                                | _                                        | -                                       | Agomi.                                        |  |
| atano.                                                         | _                                        | -                                       | Agomi.                                        |  |
| na.                                                            | -                                        | _                                       | Nkama.                                        |  |
| hini.                                                          | -                                        | -                                       | Ntausen.                                      |  |
|                                                                | _                                        |                                         | Bolani.                                       |  |
| £                                                              | -                                        | _                                       | -                                             |  |
| namu.<br>le ya                                                 | 1                                        |                                         | -                                             |  |
| nbe.                                                           | -                                        |                                         |                                               |  |
| 2                                                              |                                          | _                                       | -                                             |  |
| nbe.                                                           |                                          | _                                       |                                               |  |
| ube.                                                           | Akom.                                    | -                                       | Olaga.                                        |  |
| to.                                                            | _                                        | -                                       | Eganlo.                                       |  |
| e und                                                          |                                          |                                         | Injemba, Are                                  |  |
| ka.                                                            | Evus,                                    |                                         | und Ibota.                                    |  |
| a.                                                             | Jo.                                      | Dioba.                                  | Nkombe.                                       |  |
| ide.                                                           | Ngān.                                    | Ngonje.                                 | Ogueli.                                       |  |
| ga.                                                            |                                          | Nscho.                                  | _                                             |  |
| di.                                                            | <u></u>                                  |                                         | _                                             |  |
| i.                                                             | Eli.                                     | Jeli.                                   | Erere.                                        |  |
| a.                                                             | Ndowa.                                   | Weia.                                   |                                               |  |
| le.                                                            | , Muowa.                                 |                                         |                                               |  |
|                                                                | Nze.                                     |                                         | Njega.                                        |  |
| i.                                                             | Nze.                                     | <del></del>                             | Njāgu.                                        |  |
| ıu.                                                            | <del>-</del>                             | :                                       | Nguwu.                                        |  |
| ou.                                                            | Ngub.                                    |                                         | Jando ober                                    |  |
| .do.                                                           | Ngan.                                    | - !                                     |                                               |  |
| ober<br>tije.                                                  | Kue.                                     | ·<br>  –                                | Ogombe.<br>Nkema.                             |  |

. . .

|                    | Stve.<br>(Stlavenfüste).        | Togo.   | Povo. | Mahi<br>(westlich vom |
|--------------------|---------------------------------|---------|-------|-----------------------|
| Gorilla od. fonft. |                                 |         | -     |                       |
| großer Affe .      | -                               | -       | -     | -                     |
| Antilope           | Si.                             | -       | -     | -                     |
| Bferd              | Eso.                            | 1       | -     | -                     |
| Ruh                | _                               | -       | -     | -                     |
| Sund               | Ανú.                            | -       |       | _                     |
| Rate               | Dadí.                           | -       |       | 11 -1                 |
| Biege              | Egbo.                           | -       |       | -                     |
| Schaf              | Ale.                            | -       | -     |                       |
| Biegen u. Schafe   | 1                               |         |       | -                     |
| Geffügel           | 2 - 1                           | -       |       | -                     |
| Sahn               | _                               | -       | -     | -                     |
| Senne              | Koklo.                          | Kuklo.  |       | _                     |
| Ente               | _                               | _       | 1 -   | _                     |
| Fisch              | La, Akpa, Wu-<br>mela, Amumela. | -       | -     | 1 -                   |
| Effen              | Du.                             | -       | -     | -                     |
| Baffer             | Tsi.                            | Si.     | -     | Omi                   |
| Balmwein           | Dechá.                          | Dehá.   | -     | Ognró.                |
| Rum                | Achá.                           | Ahá.    |       | _                     |
| Sal3               | Edze.                           | _       | -     |                       |
| Beng               | Avo.                            | Duku.   | -     | -                     |
| Berlen             | Dsonu.                          |         | _     |                       |
| Simmel             |                                 | _       | -     | -                     |
| Schwert            | Klate ober Bédé.                | _       |       | -                     |
| Gewehr             | Atu.                            | -       | -     |                       |
| Schiefpulver       | Du                              | _       | -     | -                     |
| Tabat              | Atama.                          | Tabasí. |       |                       |
| Gifen              | _                               |         | _     | -                     |
| Gifenerg           | -                               | _       | -     | -                     |
| Blei               | 2                               | -       |       | -                     |
| Rupfer             | _                               | -       |       | -                     |
| Deffing            |                                 |         |       | -                     |
| 3a                 | E ober Jo.                      | _       | _     | 2                     |
| Rein               | O ober Dabi.                    | -       | -     | -                     |
| Mann               | Nutsu ober Ame.                 |         | _     | Okoná                 |
| Fran               | _                               | -       | -     | -                     |
| Rleines Rind       | Devi ober Vi.                   | -       | -     | -                     |
| Tang               | Gé ober Gedudu.                 | _       | -     | -                     |
| Bapier             | Agbale.                         | -       | -     |                       |
| Beißer Mann        | Jofu,                           | Jewie.  |       | Oibuni                |
| Deutscher          | _                               |         | -     | -                     |
| Englander          | -                               | -       |       | -                     |
| Franzoje           | -                               | -       | -     | -                     |
| Spanier            |                                 | -       | _     | -                     |
| Speer              | Aglobédé.                       | _       | -     | -                     |

| <b>Baftviri</b><br>(Kamerun=<br>Gebirge). | Bimbia.       | Dualla.                        | Abo<br>(Kamerun, land=<br>einwärts).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Wuri<br>(Kamerun, land:<br>einwärts). |
|-------------------------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                           |               | Kema, Mundi                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
| -                                         |               | ober Igombo.                   | (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |
| -                                         | -             | Mbindi, Mbiedi<br>ober Isellu. | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                     |
| -                                         | -             | _                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _                                     |
| _                                         | _             | -                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                     |
| Mbua.                                     | -             | Mbo.                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                     |
| _                                         | Ξ             | Singi.                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                     |
| -                                         | _             | Mbodi.                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _                                     |
| _                                         |               | Molongi.                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                                     |
| _                                         | =             | Modi.                          | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | E2                                    |
|                                           |               | Uba.                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
|                                           |               | UDA.                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
|                                           | -             | =                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
| _                                         |               |                                | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |
| _                                         | -             | -                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                                     |
| -                                         |               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
|                                           | ·             | Sue.                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _                                     |
| -                                         | -             | -                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
| Malua.                                    | Madiba.       | Madiba.                        | Maleu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Madiba.                               |
| Mimba.                                    | Mimbo.        | Mimbo.                         | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |
| Velandi.                                  | Melandi.      | Melam.                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                     |
| _                                         | -             | Wanga.                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
| _                                         | -             | Dibatu.                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _                                     |
| _                                         | 1             |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                                     |
|                                           |               | -                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                     |
| -                                         | _             |                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _                                     |
|                                           |               | Ngādi.                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                                     |
| _                                         |               | Njusu.                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                                     |
|                                           |               | Tabáco.                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
| _                                         |               | Tabaco.                        | -3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |
| _                                         | _             |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
| _                                         | _             |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
| -                                         | _             | -                              | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _                                     |
|                                           | _             | ( <del></del> )                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                     |
| -                                         | _             | _                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                     |
| -                                         | -             | E.                             | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _                                     |
| _                                         | _             | _                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
| -                                         | -             | Motu.                          | Motu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Motu.                                 |
| _                                         | _             | Mutu ober Bitu.                | Mutu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mutu.                                 |
| Mokutu.                                   | -             | Munna ober Muenge.             | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _                                     |
| _                                         |               | Masa.                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |
| Kalati.                                   | Kalati.       | Kalati.                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _                                     |
| Mukalla.                                  | MokallaMbongo | Mokarra.                       | and the same of th | 0-0                                   |
|                                           | _             | _                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |
| _                                         |               | -                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                                     |
| _                                         | -             | _                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                     |
|                                           |               | _                              | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _                                     |
|                                           |               | Jongo.                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                     |

|                    | Bakoko<br>(füdliches Kamerun=<br>Gebiet, Inneres), | Banofo<br>(füdliches Kamerun=<br>Gebiet). | Bapufo<br>(fübliches Kamerun=<br>Gebiet). | Stumbe<br>(fübliches Ram<br>Gebiet). |
|--------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| Gorilla od. fonft. |                                                    |                                           | -                                         |                                      |
| großer Affe .      | -                                                  |                                           | Ndjía.                                    | -                                    |
| Untilope           | -                                                  | Embonda.                                  | Embona.                                   | -                                    |
| Bferd              | -                                                  | Ekabala.                                  | Ekabale(portug.).                         | -                                    |
| Ruh                | Njaka.                                             | Niaka.                                    | Njaka.                                    | -                                    |
| Sund               | Mbú.                                               | -                                         | Mbua.                                     | -                                    |
| Rate               | Sink.                                              | Singi.                                    | Sink.                                     | -                                    |
| Biege              | -                                                  | -                                         | Tombo.                                    | -                                    |
| Schaf              | -                                                  | -                                         | Ndombe.                                   | -                                    |
| Biegen u. Schnfe   | -                                                  | -                                         | Taba.                                     | -                                    |
| Geflügel           | -                                                  | -                                         | Kuba.                                     | -                                    |
| Sahn               | _                                                  | -                                         | Bokoka baKuba                             | -                                    |
| Senne              | -                                                  | -                                         | Moadima Kuba.                             | _                                    |
| Ente               | _                                                  | -                                         | Elolo.                                    | -                                    |
| Fifth              | -                                                  | Huwe.                                     | Wué.                                      | -                                    |
| Effen              | Lidi.                                              | -                                         | -                                         | -                                    |
| Waffer             | Mindim.                                            | Madiba.                                   | Miba.                                     | Mahiba                               |
| Palmwein           |                                                    | Maú.                                      | Maku.                                     | -                                    |
| Rum                | -                                                  | -                                         | -                                         | Maku.                                |
| Salz               | -                                                  | Wianga.                                   | Wianga.                                   | -                                    |
| Beng               | -                                                  | Nnāmba.                                   | Menāmba.                                  | -                                    |
| Berlen             | 100                                                | -                                         | Bebānja.                                  | -                                    |
| Simmel             | Po.                                                | Loba.                                     | Loba.                                     | Ivuga.                               |
| Schwert            |                                                    | 200                                       | Nkuala pb. Mamboli.                       | _                                    |
| Gewehr             | Nga.                                               | -                                         | Ngadi.                                    | Njale.                               |
| Schiefipulver      | _                                                  |                                           | Njua.                                     | Pita.                                |
| Tabat              | -                                                  | -                                         | Tabāco.                                   | Pipa.                                |
| Gifen              | -                                                  |                                           | -                                         | _                                    |
| Gifenerg           | -                                                  | -                                         | -                                         | -                                    |
| Blei               | -                                                  | -                                         | - 1                                       | -                                    |
| Rupfer             | _                                                  |                                           | _                                         | -                                    |
| Meffing            |                                                    | _                                         | _                                         | -                                    |
| 3a                 | -                                                  | _                                         | _ /                                       | -                                    |
| Rein               |                                                    |                                           | -                                         | -                                    |
| Mann               | Pam.                                               | Momú.                                     | Momu.                                     | Momu.                                |
| Fran               | Ngá.                                               | Nditu.                                    | Muadjó.                                   | Madu.                                |
| O                  |                                                    |                                           |                                           | 31000                                |
| Rleines Rind       | -                                                  | Nkäe.                                     | Ndembe.                                   | -                                    |
| Zang               | -                                                  |                                           | Ngandu.                                   | -                                    |
|                    | 1.00                                               | Total Control                             |                                           |                                      |
| Papier             | Kalati.                                            | Kalati.                                   | Kalati.                                   | -                                    |
| Weißer Mann        | Nkana.                                             | Ntangani.                                 | Ntangani.                                 | Motangar                             |
| Deutider           | -                                                  | -                                         | Kopini.                                   | -                                    |
| Englander          | _                                                  | -                                         | Njësch.                                   | -                                    |
| Franzose           | =                                                  |                                           | Fuala.                                    | 120                                  |
| Spanier            | -                                                  | -                                         | Panjöle.                                  | -                                    |
| Speer              | -                                                  | Diongo.                                   | Bikongo.                                  | -                                    |

| Mbinga<br>fibliches Kamerun=<br>Gebiet). | Fan<br>(fübliches Kamerun-<br>Gebiet. Inneres). | Bafelle<br>(am mittlern Ogowe). | Mbongwe<br>(franzöfische Colonie<br>Gabun). |  |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|--|
|                                          |                                                 |                                 |                                             |  |
| -                                        | Ngi ober Waka.                                  | -                               | Ekombe od.Njinla                            |  |
| Mbalanga.                                | Nkak pd. Okwen.                                 |                                 |                                             |  |
| Kabala.                                  |                                                 | -                               | Nkavala.                                    |  |
| Nyali.                                   |                                                 |                                 | Nyare.                                      |  |
| Mbua.                                    | Nvu.                                            | -                               | Mboa.                                       |  |
| uisi (englisch).                         | Fusi.                                           | -                               | Pusi (englisch).                            |  |
| Mbodi.                                   | Kaba,                                           |                                 | Mboni.                                      |  |
| Udāmbe.                                  | Ndamaki.                                        |                                 | Idambe.                                     |  |
| _                                        |                                                 | _                               | Njajanli.                                   |  |
| Kuba.                                    | Ku.                                             | -                               | _                                           |  |
| Iomi a Kuba.                             | -                                               | -                               | ) <del>-</del>                              |  |
| uba ya muadi.                            | -                                               |                                 |                                             |  |
| Ijāge.                                   | -                                               | -                               | Izyage.                                     |  |
| Ejaka.                                   | -                                               | -                               | Iganga.                                     |  |
| ika und Beja.                            | Jaka.                                           |                                 | Nya.                                        |  |
| Miba.                                    | Madzim,                                         | Madiba.                         | Iningo.                                     |  |
| Maku.                                    | Mejak.                                          | _                               | Itutu.                                      |  |
| Maku.                                    |                                                 | -                               | -                                           |  |
| Wijanga.                                 | Nku.                                            | _                               |                                             |  |
| Unamba.                                  |                                                 | _                               | Onlamba.                                    |  |
| Ilali ijamu.                             |                                                 | -                               |                                             |  |
| Oba.                                     |                                                 | lane la                         | -                                           |  |
| wala mw' ibata.                          |                                                 | _                               | -                                           |  |
| Njali.                                   | Nzali.                                          | -                               | Njali.                                      |  |
| Pita.                                    | Efita.                                          | -                               | _                                           |  |
| Tabāco.                                  | Taka.                                           | -                               | Tako.                                       |  |
| pat oder Ilale.                          |                                                 | _                               | -                                           |  |
|                                          | Se.                                             |                                 |                                             |  |
| Humbu.                                   | Nsum.                                           | =                               | _                                           |  |
| Konga.                                   | Nkona.                                          | -                               | ***                                         |  |
| Njenje.                                  | 1.71 22.0                                       | _                               | <del>-</del>                                |  |
| E.                                       |                                                 | -                               |                                             |  |
| Nyawe.                                   |                                                 | Kaka.                           |                                             |  |
| mo ober Moto.                            | Fam ober Mot.                                   | Mutyi.                          | Kadie.                                      |  |
| Muajo.                                   | Ngali ober<br>Moninga.                          | Miali.                          | Omanto.                                     |  |
| Muana.                                   | _                                               | 5-2                             | Oywanla.                                    |  |
| Ijemba und<br>Yembaka.                   | Kumda.                                          | -                               | Ojinlo Jejeria,<br>Igeva.                   |  |
| janganangolo.                            |                                                 | ) <del>=</del>                  | -                                           |  |
| Utangani.                                | Ntana.                                          | 1-2-1                           | Ntangani.                                   |  |
| Kopini,                                  |                                                 |                                 | -                                           |  |
| Ngelehi.                                 |                                                 | -                               | -                                           |  |
| Ba Fala.                                 | -                                               | -                               | -                                           |  |
|                                          |                                                 | 144                             | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1       |  |
| Ikanga.                                  | Akan.                                           | - 1 <del>-4</del> 1             | Iganga.                                     |  |

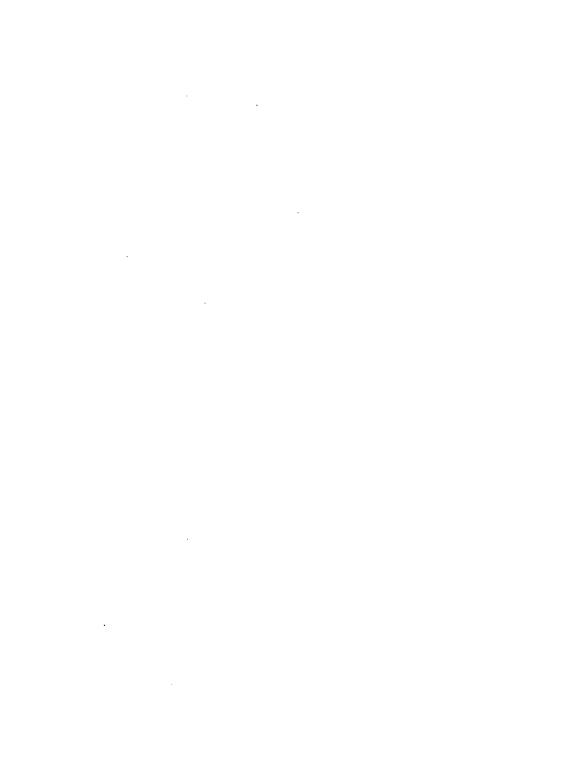

## Sach und Namen-Register.

21. Abo=Dialeft 54. -Fluß 2. 23. -Kand 23. 210. =Bolt 5. Aderbau, africanischer 99. 130. 146 ff. der Dualla 9. ber Wuri 24. Acqua (König) 5. 48. 59. 62. 196. (Dorf) 2. 105. 115. Abamana 16. 17. Aerzte in Africa 155. Uffen, anthropoide 37. Affenbrotfruchtbaume 23. Uffenfell 63. African Steam Ship Co. 127. Africanisches Rieber 156. Abnencultus 57. 97. Albinismus 47. 81. 87. Allen (Capitan) 115. Alligatoren siehe Krofodile. Alt-Calabar fiehe Calabar. Ambas-Bucht 167. Ambas-Infeln 163. Ambofer (Bolf) 163. Ameifen 10. -freffer 10. Ananas 99. 113. Angola 130. Anjako (Ortschaft) 216. Unnerionen 169. Antilopen 111. Arachiden 99.

Arbeiterfrage 137 ff., 145.
"-handel 141.
Arbeitslöhne 133 ff.
Arfenif 162.
Alfmal, A. 122.
Ausfuhrwaren 123.
Ausfat 28.
Austern 112.

#### B.

Babinga=Creef 12. Bachmann (Unterit. 3. See) 175. Babezimmer 116. Bagirmi 44. Bajong (Dorf) 27. 28. Batelle (Bolt) 167. Batoto (Bolt) 166. Bafundu 15 ff. 19. -ba-Nambele 16. Dialett 54. Bafwiri-Dialett 54. -Bolf 5. 165. Balombi=ba=Rotta 16. =Mbu 16. Balung 15 ff. Dialett 54. -Bolf 166. Bambufu 165. Bananen 99. 113. Banoto-Bolt 163. Bantu=Neger 54. 81. Grenze ber 54. Sprachen 54.

Barbabs 23. Baptiften 6, 7, 16, 54, 217. Baputo-Bolf 163. Bar (Minge) 126. Barbarei 193. Baffa-Bolf 5, 165. Batanga=Fluß 21. Groß= 19. Bataten 99. 112. Baumwolle 100. Bedienung 106. Bedimo (Wefpenft) 57. Bedürfnislofigfeit ber Reger 142. Befarenganja-Bolf 16. Begriißungsformen 71. Bell (König) 5. 12. 48. 59. 170. 180. 195. Bells Stadt 2. 6 ff. 115. 171. Bell-Leute 5. Bendemann (Corv.=Cap.) 216. Bergbau 150. Beschneidung 57. Bibundi (Ortschaft) 170. Bier 53. 113. Bimbia 3. " =Bujch 218. Dialeft 54. Bismard (Corvette) 173 ff. Graf Berb. v. 217. Blutarmut 154 ff. " =rache 89. sperderbnis 157. Boa-Schlangen 10. Boabibó (Dorf) 12. Bomano (Dorf) 12. 126. Bombare 167. Bonajero 5. 24. Bonafú (Dorf) 2. 24. Bona Mafita (Ortschaft) 27. Bonamienge (Ortfchaft) 24. Bonandalla 5. Bootsauffäte 53. Bofua 24. 26. 44 ff. Bota (Ortschaft) 169. Bottle Beer (Lotfe) 2. Bons (Regerfnaben) 109. Bramtwein 53.

British and African Steam Navig.

Co. 127.

Brotfrucht 113. 200.
Brunnen 113.
Buchan (Raufmaum) 115. 193.
Buchholt, Reinhold 20.
Buchner, Dr. 6. 20.
Budiman-Land 22 ff. 28 ff.

"Eprache 54.
"Estädte 29 ff.
"Boff 30. 44.
Bugge 189.
Burton (Africaforscher) 20.
Bushe-Leute 126.
Butter 111.

#### C.

Cacap 133. -Blantagen 146. Calabar, Alt= 16. 54. Cameroons fiche Ramerun. Campbell, Capitan 2. 16. Canves ber Dualla 53. Carrière, faufmännische 119. Caffada 24. 99. Chinefen 138. Chinin 162. Cholera 159. Chriftentum 80. 86. 93. Cifternen 113. Citronen 99. 113. Civilisation der Reger 77. Civilverwaltung 220. Cocospalmen 23. Colonialtruppe, eine 219. Comber (Miffionar) 16. 20. Compiègne, Marquis be 166. Congo 3. 16. 17. Coomie fiebe Rumi. Conferven 111. 162. Contractados 140. Court of Equity 168. Creditmefen 124. Creef 3. 11 ff. Cultur bes Regers 90. einheimische 100.

D.

Dabome 95. Dammann, Affiftengargt 175. Dampfergesellichaften 127. Daniel Bell 194. Debamba 126. Debombari 126. Demijobn 49. Deutiche in Africa 159. Dibombe-Ming 28, 30, 34, 44. (Ortichaft) 44. Dido (König, Jim Equalla) 5. (Staot) 2. 194. Diebftahl 64. Diener, schwarze 106. Djingo (Diden) 57. Diphtherie 159. Doctor=Crect 4. Dörfer der Dualla 4. Donga 126. Dichengu (Waffergott) 56. Dualla (Dampfer) 123. Dörfer 4. -Einwanderung 165. -Erbrecht 61 ff. -Beidichte 163 ff. -Gottesgerichte 58. -Grammatik 54. -Häuptlinge 5. 6. -Bererei 58. -Rriege 62. -Rriegscanoes 53. -Rriegshelme 53. -Mijchlinge 59. =Nationalgefühl 95. Drben 57. =Rechtspflege 63. =Religion 56. 57. -Signaltrommeln 53. Stlaven 60 ff.

=Sprache 54.

-Tanamufit 53.

Ehronfolge 61. Exommeliprache 54 ff.

-Bolt 5. 50 ff.

-Weiber 58 ff.

Dysenterieen 154 ff.

-lleberlieferungen 165.

E.

Ebenholz 124, 150. Ebea-Fluß 1. Edimo (Gefpenft) 57. Efit (Sprache) 167. Egbo (Orden) 57. Che 67 ff. 116. " =bruch 59. Einfuhrmaren 124. Eingeborne 138. Eis 114. Gifen 100. Eismaschinen 114. " =vögel 26. Elefanten 15. 31. 35. 38 ff. Elefantiafis 154 ff. Elfenbein 123. -Manichetten 53. -Schnitzereien 101 ff. Elung (bofer Gott) 56. Endofotti 27. 28. Enten, wilbe 42. zahme 99. 100. Epidemieen 158. Erbrecht der Dualla 61 ff. Erdnüsse 99. 124. 144. Eriobendren 9. 24. Ernährung 161. Ernsthausen, v., Unterft. 3. See 175. Gfel 160. Effu (Könia von Munao) 13. Ethnographisches 53. Etota (König) 44 ff. 212. Ettel, v., Cec .- Lt. 22. 175.

₹.

Factoreien 105. 149 ff. Familiensinn ber Neger 96. Fan (Bolfsstamm) 19. 166. Fanatismus, religiöser 96. Farne 42. Fauna 26. Febervich 100. Feigheit bes Negers 92. Feldbetten 20. Fernando Po 133. Fetischüuser (Basundu) 16.

Fetischhäuser (Wuri) 25. Feuchtigfeit ber Luft 158. Rieber 154 ff. bei Tieren 160. Fische 111. Fifther, Dr., Stabsargt 175. Fischfang 24. 39. Maggenbiffungen 169. Fledermäufe 37. Kleischkoft 111. Mußpferde 25. 29. 31. 33 ff. 38 ff. Forward (Ranonenboot) 169. Frauen, weiße 66. fcmarze 58 ff. 66ff. 74ff. 116. Frifuren ber Reger 88. Frondienste 145. Fruchtbarkeit bes Bobens 147 ff. Fillbier (Amtsbiener) 215. Furlonger (Capitan) 169.

#### 63.

Kußmäriche 8.

Gallenfieber 156. Garneelen 112. Gartenban 112. Waftfreundichaft 106. Bebirge, Binnenlands= 28. Behälter (ber Raufleute) 116. Gelbes Rieber 159. Geld 124. Gemüfe 112. Genever 53. Gerberei ber Reger 100. Gerichtsfitungen 91. Beschichte, altere 163. Beidwire 157. Befelligfeit (in Ramerun) 115. Bewerbe fiehe Regergewerbe. Giftprobe 58. Giraldo ba Lima 216. Götzenbilber, feine 57. Bötsendienft 56 ff. Goldschmiede 100. Gottesgerichte 58, 91. Gotheim (Geecabett) 175. Gouverneur 215. Green Jojs 196. Grenfell (Miffionar) 20.

Gnaven (Obft) 113, Gummi 124. Gurfen 112.

#### 5

Sämaturifche Rieber 156. Sängematten 115. Säglichfeit ber Meger 72. Bauptlinge ber Dualla 5. Samilton, 3. 123. Sandel (Ramerun) 122 ff. Sandelsentwicklung 149 ff. Sandelsmonopol 152. 211. Sandelstalent ber Reger 104. Sarmattan 10. Sasen 111. Sauptagenten 119. Säufer ber Meger 97. Sausgerät ber Meger 97. Sausiflaven 60. Saustiere 99. 160. Sauffas 17. 93. 122. 141. Sautfrantheiten 154 ff. Selme 53. Seuidreden 9. Bewett (Conful) 168. Bererei 58. Sidorn=Dorf 5. 7 ff. 170. 195. Sippopotamus fiebe Flugpferde. -Gee 34. 38 ff. Bolger, wertvolle 150. Böpner, &t. 3. Gee 174. Börigfeit 145. hoffmann, Unterlt. 3. Gee 175. Bolt, John u. Co. 6. 122. holtendorff, v., Lt. 3. Gee 173. Sola (gum Brennen) 123. Solzichnitereien 53. 100. Hornfignale (am Congo) 55. Büftentiicher 86. Hühner 99. Sühnerfleisch 111. Sulfs (Ramerun=Flug) 7. 105. 115. Sund (roten) 158. Sunde (einheimische) 9. 100. (fliegende) 37.

3.

Jahreszeiten (in Kamerun) 10. Jagd 37 ff. Jagdwaffen 20. Janitowsti 213. Januen u. Thormählen 7. 168. Jim Equalla 5. 55. 194. Industrie der Reger 100. Joss (Häuptling) 5. 187. Joss-Dorf 4. 6 ff. 182 ff. Joss-Leute 215. Islam 93.

#### Ω.

Rabinda=Leute 134. 141. Raffee 124. 130. =plantagen 146. Raimans fiehe Krofodile. Ralabar siehe Calabar. Ralbanger (Bolt) 63. Ramerun (Cap) 1.

-Fluß 1.

-Gebirge 163. -Geschichte 163. Rarcher (Capit. 3. See) 175. Rartoffeln 112. Ratholische Mission 78. Raten 160. Raufleute (Gehälter) 116. (Selbständigkeit) 121.

(Traumleben) 121. Rea "126. King, R. u. W. (Briftol) 6. 7. 123.

Rleidung fiehe Negerfleidung. Klima (allgemeines) 66. 121. 154 ff.

(von Kamerun) 10. Anaben als Diener 109. Anorr (Admiral) 176. Rölle (Unterit. 3. See) 175. Rörperbau ber Meger 72. Rohl 99. Roffi (Ortschaft) 211. Arabben 112. Rrabbes, Dr. 215. Krankheiten 154 ff. Krauel, Dr. (Legationsrat) 217. Rrebse 112. Ariege ber Neger 62. Kriegerische Anlagen 92 ff. Rriegscanoes 12. 13. 53. 63. =helme 53. 63. -wefen 92 ff. Profodile 14. 31. 37. Krokro 157. Rru=Leute 17. 61. 141. -Währung 125. Riiche (africanische) 110 ff. Rüchengärten 112. Rühe 99. Rürbiffe 24. Ruffen ift unbefannt 60. 71. Rulis 138. Kumbe=Volk 163. Rumi (Abgaben) 126. Rungolo (Orden) 57. Runftgewerbe 100.

2.

Langer (Seecabet) 175. Langen 62. 88. Lasttiere 161. Laftträger 19. Lebensgenuß 121. " =mittel 18. 129. Leng, Dr. 19. Leoa (König) 211. Leoparden 37. Lepra siehe Aussatz. Liberia 130. Liebesverhältniffe 60. 68 ff. Limonen 99. Loango=Rüfte 101. Loba (Himmel) 57. Lock Briffo 5. 170. 178 ff. Löwen 35. Lokundje=Fluß 1. London Bell 45. Lotfen 2. 173. Lotte=Bach 1. Lucas and Sons 6. 122. Lungafi-Fluß 1. 8. Lungenentzündungen 159.

201.

Madiba-ma-Dualla 2. Mahlzeiten 110. Mais 24. 99. 144. Malapert (Lt. 3. See) 22. Malaria 154 ff. Malereien ber Reger 27, 100. Malimba 3. Mandiocca 54. 99. Manga Bell 12, 48, 59, 62, 73, 195. Mango-Bäume 9. " =Pflaumen 113. Mangrove-Buich 23. -Infeln 3. Manilla-Sanf 53. Maracujá (Dbft) 113. Matimbe Lembe 24. Maultiere 160. 161. Mba=Creek 4. Mbinga 163. Mbundju 15. 126. 212. Meier III. (Unterit. 3. Gee) 175, Melonen 113. Metalle 150. Mener II. (Lt. 3. See) 175. Miegner (Unterit. 3. Gee) 175. Mild 99. Militärberwaltung 220. Mifchlinge 78. Miffion 6. 7. 16. 54. 78. 80. Missionen (beutsche) 223. Moanja-Fluß 1. 21. Mowe (Ranonenboot) 4. 169. See= 14. Mohamedaner fiehe Islam. Moltke, Graf v. (Lt. 3. See) 175. Monopol (Sandels-) 152. Mostiten 9. 32. Mpangwe fiehe Fan. Miponame=Sprache 167. Mudeta (Dorf) 14 ff. Mukunda (Dorf) 15 ff. Mulatten 59. 77 ff. 82. Mullaby, John (Lotfe) 2. Mungo=Creef 11. Dialett 54.

Dörfer 12 ff.

Mungo-Fluß 1. 12. 16.

" =Land 11 ff.
" =Bolf 5.

Munji (quter Gott) 56.

92. Machtigal, Dr. 5. 11 ff. 20. 44. 169. Nachtigal (Dampfer) 216. Madtheit 85 ff. Dabrungsmittel 110 ff. Nationalgefühl 94. Nationen ber Meger 96. Moo (Ortichaft) 16. Deptunes 125. Reger=Aborte 52. " -Aderbau 99. =Abvocaten 88. =Merzte 88. =Ahnencultus 97. =Mbinismus 81. -Unlagen, geiftige 88. =Argwohn 90. =Mufftande 95. " =Begrüßungsformen 71. " Bescheidenheit 77. " =Betten 52, 97. =Betrunfenheit 53. -Blutrache 89. " =Canoes 53. -Caricaturen 89, 102. =Charafter 74 ff. 89. " =Civilifation 73. 74. 77. 104. " =Cultur 90. 100. " =Despotieen 91. Diebstahl 64. 91. Diener 106. -Egoisnms 89. -Chen 58 ff. 66 ff. -Chrlichkeit 77. -Gigenfinn 90. 103. -Gigentumsbegriff 91. -Gitelfeit 48, 70. 79, 90, 104. -Englisch 54. -Erbrecht 61. =Ralfchheit 90. -Familienfinn 96.

-Fanatismus 93. 96.

-Raulheit 48, 103, 139 ff.

Reger=Reigheit 92. Neger=Nactbeit 85 ff. -Fetischdienst 97. =Nahrung 53. 99. -Frauen fiebe Negerinnen. =Nationen 96. =Frisur 52. =Nationalgefühl 94. ,, -Gaftfreundschaft 45. Drben 57. -Beiftesanlagen 88. =Bolizei 91. =Gerechtiafeit 92. =Boffierlichfeit 104. -Gerichte 91. =Brunffucht 86. =Geruch 85. -Rachluft 89. -Geichmack 101. =Raffenmischung 82. -Gewerbe 52 ff. 100. =Rechtspflege 63. 91. =Gleichförmigkeit 81. =Rechtsfinn 89. =Goldichmiede 100. =Reinlichkeit 85. =Gottesgerichte 58. 91. -Religion 56 ff. 80. 97. -Graufamteit 93. =Rum 53. -Gutmütiafeit 89. =Schamgefühl 86. =Haar 81. -Schmeichelei 89. -Babgier 48. 69. =Schönheit 68. 70. 72. -Bäflichkeit 72. 81. -Schwätzer 89. -Bandel 48. 104. -Schwerter 88. =Bartnädiafeit 90. =Selbstsucht 89. -Bausgerat 97. -Stlaven 60 ff. -Bautfarbe 81. -Sprachen 54. 198. -Kelme 53. -Staaten 90. -Berrichsucht 69. 80. =Stammesgefühl 96. -Bererei 58. 91. -Stüble 52. 97. =Hochmut 90. -Stumpffinn 88. -Sütten 52. 97. =Tabat 53. -Jähzorn 48. =Tange 53. -Rameradichaftlichkeit 96. =Tättowirung 88. =Rleidung 51 ff. 60. 78. 86. =Tapferfeit 93. =Rnaben 109 ff. -Thronfolge 61. =Totschlag 63. 91. =Töpferei 52 ff. -Rönigreiche 91. -Rörperbau 72. 82. -Rörperstrafen 91. =Treue 68 ff. 74. -Trommeln 53. 98. =Rotetterie 70. 79. =Rriege 62. 91 ff. =Trommel=Sprache 54 ff. -Ruffe 60. 71. -Tugenden 89. =Runftsinn 89. 100 ff. =Unbehülflichkeit 90. -Lebensweise 53. 98. -Unzuverlässigfeit 90. -Leichtsinn 89. -Biebaucht 99. -Liebe 60. 68 ff. Biclmeiberei 93. Malereien 27. =Maden 47. -Mischlinge 59. 77 ff. 82. =Waffen 88. =Mißtrauen 90. -Weberei 53. 100. -Weiber fiebe Negerinnen. =Musculatur 47. Dusit 53. 98. 101. -Wergeld 91. Bahnpflege 88. =Nabelbrüche 72. -Bolle 91. =Nachahmungstalent 101.

Roller, Ramerun. II. Banb.

i.

Regerinnen 45. 58 ff. 60. 66 ff. 82.
98. 109.
Ngambi (Erdgott) 56.
Riederländische Zwangsarbeit 142.
Riger=Fluß 3.
"Bewohner 81.
Rigger (Schimpswort) 61.
Ritpferde siehe Flußpferde.
Vvambe (Himmelsgott) 57.

#### D.

Obst 113.
Delpasmen 24. 133. 148 sf.
Old King Bells Town 195.
Oleanber 106.
Olga (Corvette) 173 sf.
Orangen 99. 113.
Orangen-Marmelade 111.
Orden 57.

#### B.

Palmen (Cocos=) 9. (Del=) 9. 133. Balmferne 123. Balmöl 123. Balmölfuppe 45. Pandanus 4. 23. Vantanius 188. Papageien 25. Papapas 9. Paffavant 122. Verlbühner 111. Perniciofe Wieber 156. Pfeffer (africanischer) 99. Pfeffervogel 25. Pferde 115. Photographen 103. Biggen (Dag) 126. Blantagen 128, 130, 144, 146 ff. =Wefellichaft 218. Plantanen 24. 99. 112. 113. Pleuropneumonie 154 ff. Pocten 159. Polizeicorps 94. Popo fiehe Popo. Porto Seguro 216. Portugiefifche Cflaverei 139.

Postverhältnisse 128. Bovo-Länder 216. Bovo-Leute 94. 216. Broclamation des Admirals 194. Brosistution 78. Buttsamer v. 215.

#### 0

Dua Mafembe (König) 24 ff. 212. Duaqua 126. Duitta 216.

#### R.

Rabieschen 112. Raphiapalmen 12. Raffenhaß 94. " =mifchung 82. Ratang (Stuhlrohr) 124. Ratten 15. Raubvögel 26. Rechtsbegriffe, ber Reger 127. Rechtspflege, ber Neger 63. 91 ff. europäische 221. Reclame-Lanber 136. Recrutirung 94, 221. Redland (Dampfer) 123. Regenwaffer 113. Regenzeit 10. 40. Regierungsformen in Africa 91. Meichenow, Dr. 20. Reiher 26. Reis 125. Reisen ins Imere 17 ff. Meligion, ber Meger 56. 80. 97. Mheumatismus 158. Rhinoceros 44. Rider Son and Andrew 6. 122. Riedel (Capit.=Lt.) 174. Rindfleisch 111. Rindvieh 99. Ringwurm 158. Rio del Rep 16. 54. 170. Rogozinski 16. 20, 169, 213, Moter Sund 158. Rothola 123. Motwein 53. 113. Rum 46, 53, 125,

€.

Safer 20. Salat 112. Salz 125. Schafe 99. Schamhaftigfeit, ber Reger 86. Scheer (Unterit. 3. See) 175. Schiffahrt 128. Schilde 88. Schildfröten 112. Schlangen 10. 14. Schmetterlinge 10. Schmidt, Eduard 20. 106. 173. Schmiebe (Reger=) 100. Schnars (Et. 3. See) 175. Schönheit, ber Reger 72. Schulte (Conful) 20. 122. Schwalben 26. Schweinefleisch 111. Schweinfurth 166. Schwerter 62. 88. Senegambische Neger 81. Signaltrommeln 53. Sitabundju 24. Stlaven (Sausfflaven) 60. -dörfer 4. 24. 27. 60. shandel 60. 167. =jagden 140. Stlaverei 60 ff. 98 ff. 138 ff. 145 ff. Small Bonny Dibo 39. Soden, v. (Gouverneur) 122. 215. Sorofú (Dorf) 6. 122. Spazirgange 115. Speere 63. Speifen 110. Sprachen, ber Gingebornen 54. Staatenbildung 90. Stein, Bruno 21. 122. 175. Stiege (Lt. z. See) 175. Stoffel (Miffionar) 133. Suellaba (Cap) 1.

#### T.

Tabaf 46. 129.

" =rauchen 53.

" -schnupfen 25. 53.

Tättowirung 45. 47. 88. Tanzmusik (der Dualla) 53. Taschenkrebse 112. Tauben 106. wilbe 111. Tauldwaren 20. Thomé, S. 130. Thronfolge 61. Töpferei 52. Togoto (Häuptling) 5. Tomczet (Reisender) 16. 20. Tornados 10. Träger 19. Transportmittel 151. Treiber-Ameisen 10. Trodenzeit 10. Trommeln 53. Trommel=Sprache 32. 54 ff. Truft-Suftem 127. Truthühner 111. Tuberculose 158.

#### 11.

Uru (Dorf) 2.

#### V.

Vanille 144. Beranda 106. Berheiratung 116. Berheiratung 116. Berfchwendhung (der Neger) 119. Berschwendhung (ber Neger) 119. Bictoria (Solonie) 217. Bichzucht (westafricanische) 99. (ber Dualla) 9. Biclweiberei 93. Bögel 26. Boß (Capitän) 115. 122. 173.

#### W.

Währung 124. Waffen 20. " ber Neger 62 ff. 88. " =verkauf 94. Waffer 114. Wechselfieber 154 ff.

Weihen (Raubvögel) 26. Wein 53. 113. Wergeld (der Neger) 91. Westafrica 135 ff. Wildpret 111. Wildschweine 111. Wölber 20. 106. Woermann, E. 7. 168. Wohnungen 106. Wollbäume 24. Buri=Dialett 54. " "Fluß 2. 23. " "Bolf 5. 24. 27.

Ŋ.

Nams 45. 112.

Zanzibariten 141. Zelte 20. Zibetfaten 10. Ziegen 99. Jugen 98.

" fleisch 111.

Zölle, der Neger 91.

Zuderplantagen 146.

Zwangsarbeit 138. 142.

Zwiebel 112.

## Von demfelben Berfaffer find früher erschienen:

## Rund um die Erde. 2 Bande. Breis 10 Mart. (1881.

Röln a. Rh. Verlag von M. DuMont-Schauberg.) 1. Band. Cap. 1. Stigen aus New-Nort und Umgebung.

2. Quer burch ben nordamericanischen Continent. 3. Das Königreich Hawaii.

4. Samoa und Neu-Seeland. 5. Bon ben Subfee-Infeln im allgemeinen.

6. Sponen.

7. Die blauen Berge.

8. Buschfahrt. 9. Melbourne.

10. Die Entwickelung und Zukunft Australiens. 11. Das tropische Nord-Australien. 12. An Bord des Albatros durch die Torres-Straße.

1. Weihnachten auf Timor.

2. Band.

2. Bu ben niederländischen Colonieen. 3. Das Paradies ber Erbe.

4. Europäer-Leben in Oftindien.

5. Ueber deutsche Handels-Colonieen.

6. Beft-Java und bie tausend Inseln.
7. Singapore, ein Triumph englischer handelspolitit.

8. Sulu und Nordoft-Borneo.

9. Malatta, Benang und die Chinefenfrage.

10. Wanderungen durch Nord-Sumatra.

11. Atschin und die hollandischeindische Armee.

. 12. Ceplon.

" 13. Aben, bas Rote Meer und Aegypten.

" 14. Muf claffischem Boben. " 15. Rund um die Erde.

Der Panama-Canal. Preis 2 Mart. (1883. Berlag von W. Spemann. Stuttgart.)

Die Deutschen im brafilischen Urwald. 2 Bände.

Breis 12 Mart. (1883. Berlag von B. Spemann. Stuttgart.)

1. Band. Cap. 1. Bortugal, das Stammland von Brafilien.
" 2. Eine Weltstadt in ben Tropen.

3. Brafilifches Leben.

4. Ein bemofratisches Raiferreich.

Illustrationen:

S. Leopoldo.

Der Stadtplat ber Colonie Blumenau.

Samburgerberg.

2. Band. Cap. 1. Die Colonie Dona Francisca.

, 2. Die Colonie Blumenau.

3. Die beutich-brafilifde Sandelsstadt Borto Meare.

4. 3m Urwalde von Rio Grande do Gul. Gud-Brafilien, gezeichnet von Dr. Benry Lange.

Allustrationen:

Joinville, von Norden geseben. foinville, von Guben gefeben. Das evangelische Pfarrhaus in Blumenau. Directionsbaus in Blumenau. Der beutiche Fleden Samburgerberg. Berittene Landleute in ber Baumichneig. Die beiben Berggipfel "Dous Irmaos". Santa Maria bo Mundo Novo. Reu-Betropolis.

## Dampas und Anden. Breis 10 Mart. (1884. Berlag

von 2B. Spemann, Stuttgart.) Cap. 1. Das Grasland Uruquan.

2. Auf bem Laplata nach Baraguay.

3. Das Land ber Frauen.

4. Buenos Mpres.

5. Die beiden Baucho-Republiten am Laplata.

6. Quer burch bie Bampa. 7. Gin Ritt über bie Unden. 8. Chile und die Chilenen. 9. Weibnachten in Lima.

10. Beru por und nach bem dilenischen Rriege.

11. Ecuador und Columbien.

12. Westindien.

### Die deutschen Befigungen an der westafricanischen Müfte. I.

Das Togoland und die Sflavenfufte. Breis 5 Mart. (1885.

Berlag von 2B. Spemann. Stuttgart.) Cap. 1. Die Frangoien in Genegambien. " 2. Die Reger-Republit Liberia.

Cav. 3. Wie Togo beutsches Schutgebiet murbe.

4. Das Togoland: Das handelsdorf Lome. Das Sauffalager bei Abofa. Die Ketischstadt Be.

5. Lagunensahrten und Streifzüge in das Togoland. 6. Der Togo-See und die Auffindung des Haho-Flusses.

7. Die Sandelsorte Bagida und Borto Seguro.

8. Weitere Streifzuge ins Togoland und beren Ergebniffe. 9. Die drei Königreiche Klein-Bovo, Ague und Groß-Bovo.

10. Sandel und Klima der Stlavenfuite.

11. Das Leben auf einer westafricanischen Factorei.

Karten: Das Togoland, nach eigener Aufnahme bes Berfaffers. Die westafricanische Ruste.

Illustrationen: Eingeborne von Dabome in Kriegstanztleidung.

Die frangofische Mission in Ague.

Das haus des als Geisel nach Deutschland gebrachten Somez in Klein:Bovo.

Maisstampfende Weiber mit Kindern.

Der Fetischpriefter von Rlein:Bovo.

Eingeborne Frauen und Madchen, Mais ftampfend.

Martiplay mit dem Fetischaus in Llaue.

Chico d'Almeida, eines der Häupter der Almeida-Familie. Ein von den Frangosen beschäftigter Sändler in Borto

Eingeborner Sandler mit feinen beiden Sauptweibern. Die Kactorei von C. Kabre u. Co. in Groß-Lovo. Herr Cantaloup mit seiner eingebornen Frau. Gin Clerf.

Die Factorei von Fabre u. Co. in Borto Seguro. Rüfer von Bolber u. Brobm, nebst Kamilie. Junger Mann aus der d'Almeida-Familie. Rru-Jungen mit ihren breizactigen Rubern.

### Die deutschen Besthungen an der westafricanischen Rifte. II. Breis 5 Mark. (1885. Berlag von B. Speniann. Stuttgart.)

Forschungsreisen in der deutschen Colonie Ramerun. Ramerun-Gebirge nebst den Nachbarlandern Dahome, englische Goldfüsten Colonie, Niger-Mündungen, Fernando Bo u. f. w.

Die englische Goldfüsten-Colonie.

Unter den Amazonen von Dahome. Lagos, Porto Novo und Mabin-Gebiet.

Die Niger-Mündungen.

Die Spanier auf Fernando Bo.

Victoria und Bimbia.

Um Lagerfeuer im africanischen Urwald.

Bum Gipfel des Götterberge.

Cap. 9. Das Bafwiri-Bolf.

" 10. Die Alpendörfer bes Hochgebirges. " 11. Mein friedlicher Eroberungszug im Ramerun-Gebirge.

, 12. Dr. Nachtigal.

Rarten: Das Ramerun-Gebirge (eigene Aufnahme).

Die Togo-Bovo-Länder. Rach einer neuern Aufnahme bes Berfaffers.

Des Berfaffers Reifen im Ramerun-Gebirge. Das Rönigreich Mabin (eigene Aufnahme).

Illustrationen:

Groß-Friedrichsburg. Rlein-Bovo. Der Neger Wilson. Der Mulatte Gomes. Gin Rru-Mann (Bruftbilb).

(gange Figur).

Profil bes Götterbergs, von ber Gee aus gefehen. " Bimbia aus gefeben.

Religiofer Mummenichang ber Rru-Leute von Ramerun. Das Wohnbaus ber Woermannichen Kaffeeplantage bei (Sabun.

Der am 20. December 1884 von ben Deutschen erstürmte Abbang bei König Bells Stadt.

Die englische Baptiften-Miffion bei Konig Acquas Stadt. Ein vornehmer Sandler von Ramerun mit Frauen, Rindern und Untergebenen.

Könia Acquas Saus in Kamerun.

### Die deutschen Belikungen an der westafricanischen Bufte. III. Breis 5 Mart. (1885. Berlag v. 2B. Spemann. Stuttgart.)

Forschungsreisen in der dentschen Colonie Ramerun. Das Fluggebiet von Ramerun, feine Bewohner und feine Sinterlander.

Cap. 1. Das Mündungsbelta ber Ramerun-Rluffe. Mit Dr. Nachtigal ins Mungo-Land.

Ufricanische Jago-Abenteuer. Das Dualla-Bolf.

5. Schwarze Studien.

Europäerleben in Ramerun. 6.

Der Sandel.

Plantagenbau. Das Klima unserer westafricanischen Colonicen.

10. Bur altern Geschichte von Ramerun. 11. Die triegerischen Ereignisse im December 1884. 11.

" 12. Ramerun unter beutscher Bermaltung.

Unbang: Die hervorragenoften Sprachen und Dialette unferer weftafricanischen Colonieen.

Das Fluggebiet von Ramerun (eigene Aufnahme).

Der mittlere Lauf bes Buri-Muffes (eigene Aufnahme). Der Schauplat ber Rampfe vom December 1884.

Illustrationen:

Konig Bell mit feiner Sauptfrau. Rriegscanoe ber Dualla. Ronig Acqua mit zwei Frauen. Briffo Bell mit zwei Frauen. Sult auf dem Ramerun-Aluß. Berbed berfelben. Woermanniche Factorei bei Konig Acquas Stabt. Boermanniche Factorei am Ramerun-Fluß. Lebensmittel tragende Madden (Togoland). Junge Madden aus bem Togolande. Des frühern Königs Acqua Tochter. Bwei Cohne u. eine Tochter bes verftorbenen Ronige Mcqua. Ronig Dibo mit feinen Rinbern.

Gin Ramerun-Banbler mit Frauen und Rindern. Santa Ifabel auf Fernando Bo.

Reuvermähltes Chepaar aus Ramerun.

## Die dentichen Belitungen an der weltafricanischen Bitte, IV. Breis 5 Mart. (1885. Berlag v. 2B. Spemann.

Stuttgart.)

Foridungsreifen in der dentiden Colonie Ramerun. Das füdliche Ramerun-Gebiet, die fpanischen Besitzungen, bas franzöfifche Colonialreich und ber Congo.

Cav. 1. Das fübliche Ramerun-Bebiet. Malimba und Klein-Batanga.

3. Die Entbedung bes Moanja-Stroms.

4. Das Batanga: Land.

5. Campo-Fluß und Batta-Land. 6. Der Benito-Fluß.

7. Deutscher Sandel in spanischen Colonieen. 8. Das frangofische Colonialreich in Bestafrica.

9. Gine beutiche Raffeeplantage. 10. Bon Banana bis Bivi.

, 11. Der belgische Congo=Staat.

, 12. Die Seimreife.

13. Togo und Kamerun im Jahre 1698.

Unhang 1. Westafricanischer Klima-Ralender. 2. Entsernungen ber Kustenplate in Seemeilen.

3. Firmen-Lifte für Weftafrica.

4. Die Literatur über Togo und Ramerun.

5. Geologische Ergebniffe ber Reife bes Berfaffers.

17

Karten: Das fübliche Kamerun-Gebiet (eigene Aufnahme). Der Moanja Strom (eigene Aufnahme). Die Togos und BovosLänder im Jahre 1698. Kamerun im Jahre 1698.

Mustrationen:

Fetischweib aus Groß-Be (Togo). Fetischweiber aus dem Togolande. Fetischtempel. Batanga und der Elefantenberg. Der Elefantenberg, von Norden gesehen.

" Westen "

Westen
Die Bergketten nördlich vom Campo-Fluß.
Der Batta-Berg.
Factorei am Ischiloango-Fluß bei Landana.
Holländische Factorei bei Futila (Congo).
Die americanische Mission in Gabun.
Factorei von Gödelt u. Gütschow in Gabun.
Frauen von Gabun.
Wohnsis des Woermannschen Hauptagenten in Gabun.
Der Congo-Fluß bei Boma.
De Brazza und seine Begleiter.
Deutsche Forschungs-Expedition am Congo.
Factorei in Kabinda.



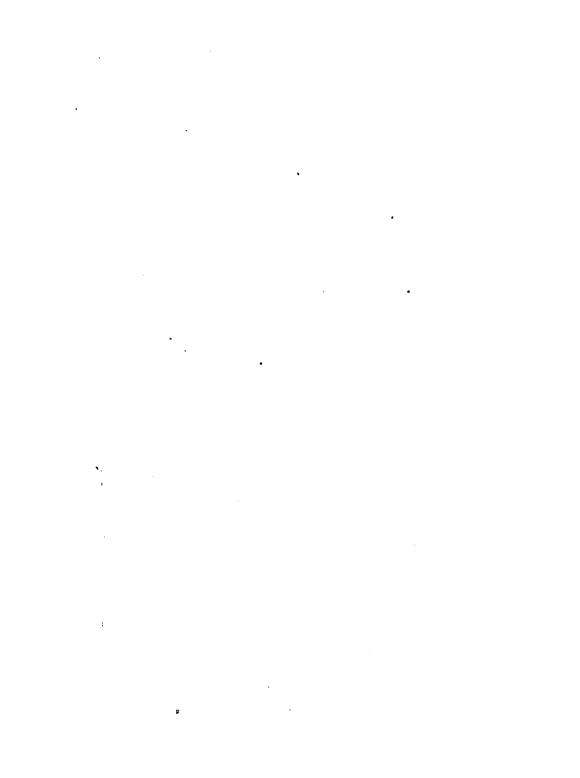



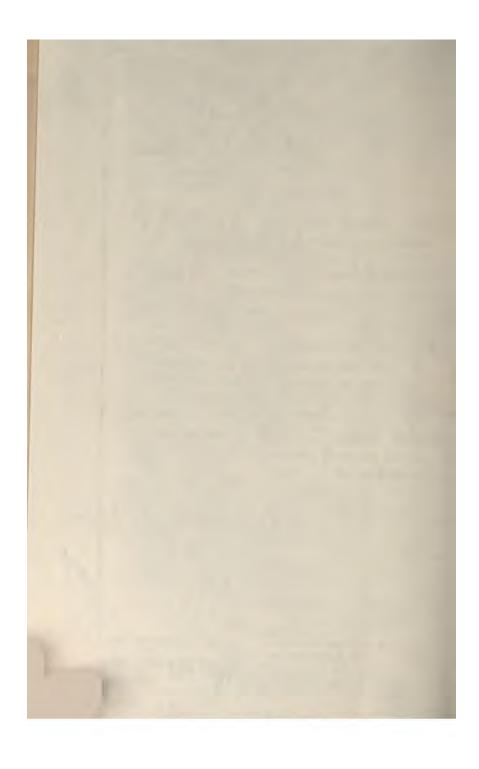

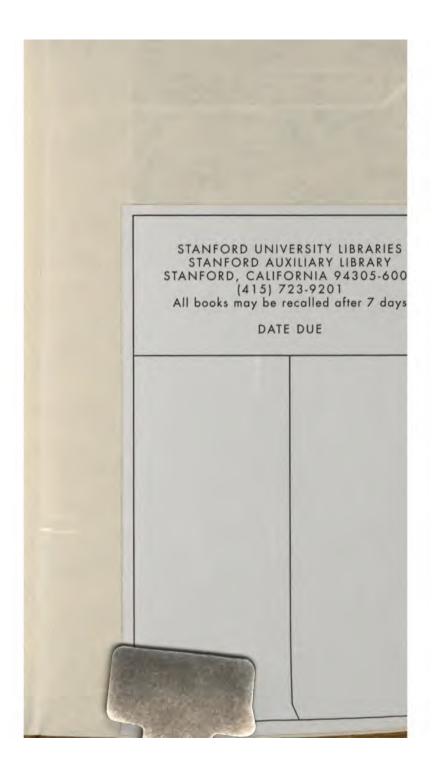

